# Mehrmant

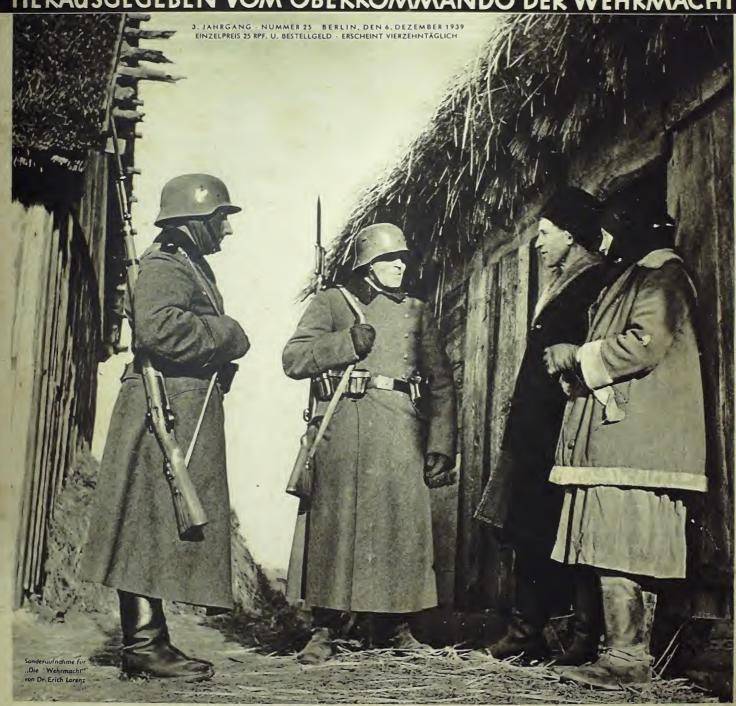

Soldaten der Besatzungsarmee in Polen. Zu unserem Bericht: "Feldwachell vor Lubiewo"

# Der Offizier von 1939

Mil der Seuerprobe des polnischen Seldzuges und der übrigen Baffentaten der Behrmacht in Diefem entscheidungsreifen Berbst 1939 hat der deutsche Offigier von 1939 jene Bemahrung erhalten,-Leben und der harte Dienft des erften Baffentragers der Nation einmal von ihm fordern mußten, — der Offizier, vom General bis zum Leutnant, und mit diesen auch der Unterossizier. Es genügt heute nicht mehr allein die Beziehung auf die stolze Aberlieserung eines ewigen deutschen Goldatentums, es genügt heute nicht mehr, den stiderizianischen Sähnrich hervor-zuholen, der anständig zu sterden wuste, oder das Bismarcksche Wort anzusühren von dem Leutnant, den uns keiner nadmadh, wenn dies alles auch heute noch mahr bleibt. Es genügt auch nicht mehr, allein auf die fluswirkung des Borbildes jenes stahlharten, sahlgewordenen und unerbittlich seine Pslicht tuenden Srontosiziers des Weltfrieges zurückzugehen oder auf die eiferne Erziehungsschule der Reichswehr: der Offizier von 1939, welcher, nach viermaligem un-blutigen Einsah für Großdeutschland, nun in Polen, am Beftmall, gur Gee und in ber Luft por die Bemahrungsprobe feines Lebens gestellt mar, diefer Offizier hat eine eigene Brägung, die, bei der Erziehung und Ausbildung der Eruppe im Frieden selten nur erkennbar, jest im geuer erhartet ward und erft im Schlachtenlarm fichtbar hervorbrach. Sie Zeigte unvermittelt auch ber weitesten Offentlichkeit des Gesamtvolkes in seinen eindeutigen Umrissen und klaren Linien das Antlit der Suhrer einer Berufsichicht, bei welcher die volfische Ausrich. tung und die große Aberlieserung, bas sachliche Denken und handeln und die Unnachgiebigkeit einer ftummen Pflichterfüllung die erften und einzigen Boraussehungen der Leistung find. Riemals wohl in der deutschen Beschichte und in der Entwidlung anderer Länder und Bölter hat sich ein Sührerkorps so entschlossen zur Eat, so selbstver-ständlich in der Bewältigung der Ausgabe, so pflichterfüllt gegenüber der raffifchen Gemeinschaft des eigenen Bolkes und so hart gegen sich selbst in der Durchsühung der Besehle des Suh. rers gezeigt, wie das Offizierkorps der deutschen Wehrmacht in jenen jagenden Bochen und Monaten, Die mir feit dem 1. September Diefes Jahres mit flolgem und aufgeschloffenem herzen von der heimat aus mit erleben durften.

Aur so wird auch eine amtliche Berlautbarung ganz verständlich, die dieser Tage durch die Presse ging: daß sur die Abernahme in das Ossisierkorps die Bemahrung vor dem Seinde ausschlaggebend ift und daß solgerichtig jeder Goldat die Kriegsoffizierlaufbahn einschlagen fann, menn er neben ber rein soldatischen Signung die heuerprobe tapser bestanden und diesenigen Charakter- und führereigenschaften befist, die ihn zu einem Offigier ber Wehrmacht berufen erscheinen laffen. Es ist hier nicht die Rebe von den Einzelbestimmungen, die das Lebensalter, den Besuch einer Waffenichule und manches andere noch fur ben Bewerber der Offizierlaufbahn porfdreiben, auch nicht davon, daß mit der Schaffung des Begriffs des "Ariegsossisiernachwuchses" der dis zum Ariege be-stehende Unterschied zwischen dem aktiven Ossisier und dem Referveoffizier mahrend der Dauer des mobilen Zustandes sortfällt. Denn es geht um mehr, es geht allein darum, daß aus der Eruppe heraus der Sührer und Oberste Besehlshaber der Wehrmacht und das Offizierforps der Behrmacht fich diejenigen Manner nun herausholen, welche geeignet erscheinen, dem tausendsachen Beispiel jener zu solgen, die im Wassen-lärm des Gesechtes und im blisschnellen Entschluß der friegerifchen Cat, im Seuerfturm der Schlacht und nicht zuleht in der Sorge für ihre Manner herr ihrer felbit und der unterstellten Eruppe blieben und in Befehlsgebung und Behorfam, in Pflicht und haele Borbild

Die jugendlichen Generale in den sunsiger Ledensjahren, die im polnischen hervorgetreten sind, bedeuten einen ausschlaggebenden geistigen und soldatischen Wert der Wehrenacht überhaupt. Wenn ein Generaloberst einen Strom durchschwamm, um zu seinen vordersten Teilen zu gelangen, wenn die leuchtenden Unisorm- und Gradadzeichen der Generale oft ganz vorn die den Eruppen zu Lande, auf dem Wasser und in der Lutt zu sehen waren, wenn der Goldat sie neben sich im Zeuer liegen oder aus der blanken Erde diwakieren sah, wenn die ruhige Gicherheit der Generale und

Rommandeure in manchmal verzweiselt erscheinenden Befechtslagen bes polnischen Seldzuges immer ben bestimmenden Einfluß auf die Rampfhandlungen behielt, so sind das Eatsachen, deren Auswirkung auf die Eruppe und deren Geist greisbar und bildhast waren und maßgeblich sein mußten. Aber ebenso und in der gleichen Saltung fah die Eruppe den ihr besonders nahen Ossizier der unteren Dienstgrade, den Leutnant und neben ihm den Unterossizier. Der schnelle Ausbau der Wehrmacht hat die Ber-Der ichnelle Aufbau der Behrmacht hat jungung des Offizierstorps und der Unteroffiziere aller Orade bis nach unten hin burchgefest, und wenn es im Weltfriege auch junge, fehr junge ftompanieführer gegeben hat, die die Rot der Zeit und die nie. male miederkehrende Berfchwendung foltbaren Gol-Datentums auf der blutgetrantten flandriften Ebene mit fich gebracht hatten, fo ift heute die blühende Sührerjugend im Offigiertorps eine Pflicht ber Gelbft. erhaltung des Staates und die Wirkung einer poli-tisch und rassisch ausgeschlossenen Zeit. Sie hat damit einen neuen Typus des Leutnants gezeitigt, welcher als Offizier von 1939 von entscheidender Bedeutung für die innere Haltung der Eruppe ist.

Jahllose Einheiten, nicht nur Juge, sondern vielmehr auch die Kompanien und gleichgeartete tattifche Befechtseinheiten murden von den jungen Leutnanten und Oberleutnanten geführt. Die gesamte soldatische, menschliche und tattische Berantwortung sur anderthalbhundert Mann lag und liegt fo auf den Schultern von jungen Offizieren, die die ihnen fehlende langere Lebensersahrung allein durch das Bewußtsein der Idee und durch einen hohen Grad von Gelbstzucht, durch eine langjährige mannliche Schulung und eine in der Not von Bolt und Reich Schnell reif gewordene innere haltung zu ergangen vermochten. Daß diefen jungen Mannern das gelungen ift, daß fie fich durch. geseth haben, zeigt ihre Bewährung heim Einsat vor dem feinde ebenso wie das militärisch-kriegerische Ergebnis ihrer Erziehung ber von ihnen vielfach bereits im frieden ausgebildeten Eruppe. Go mag fich mohl, im gangen gefehen, hier in ficheren formen ein neuer Eupus entwideln, der in den harten Jahren der Zeit nach 1918 und in der von staatlichen und volkischen Aufgaben fo reich bewegten Zeit nach 1933 in der Stille herangewachsen ist. Bei ihm ist die Schule des Körpers im harten Wettbewerb auf dem Rasen, in ben Bergen, auf Goneeschuhen und beim Schwimmen, am Berat, auf dem Pferd und im fraftwagen ebenfo bedeutsam, wie die Catsache, daß manch einer jener jungen Offiziere nicht sogleich ben äußeren Lockungen bes zweierlei Euches folgte, sondern erst praktisch arbeitete, einem burgerlichen Beruf ernfthaft nachging und dann erft, wenn die innere Stimme, die ihn gum ganzen Soldalen drängte, nicht mehr schweigen wollte. alles hinter sich wars, um als Wassenträger und Ossisier seine Lebensausgabe zu sinden. hinzu kam bei meiften diefer jungen Offiziere die heilige Berpflichtung gegen die Bater, die im großen Kriege gefampft und geblutet hatten oder auch gefallen maren, und das folge Befühl der Berbundenheit mit der legten und allen foldatifden Benerationen por ihnen. Ein verinnerlichtes Goldatentum wuchs heran, und fie murden fich deffen bewußt, daß auch fie in der foldatifchen Befchlechterfolge einmal die fluf. gabe haben murden, mit der Baffe fur Deutschland gu fampfen.

Auf solcher Grundlage ist die strasse und klare seelische Haltung ausgedaut, die vor dem Ernst des Todes und vor der Verantwortung sür die unterstellte Truppe keiner Müssenkordel und keines Schulkerstückes mehr bedars, sondern allein durch das Beispiel wirkt. In solcher Versassung der jungen militärischen sicher liegt aber auch das Verhältnis des Ofsiziers zum Soldaten ohne Dienstgrad und zum unterstellten Unterossizier begründet. Es beruht aus einem srüh gereisten Ernst, auf einer selbst eressindlichen harten Pslüglersüllung ohne große Worte über Einsah und opser, auf der sicheren Erkenntnis der Staalsausgaben und auf dem schon früh und erst recht als Ofsizier geübten tätigen Mitgehen mit dem heißen Drang der deutschen Jugend im großbeutschen Freiheitskamps. Ein sauberes innerliches herrentum, welches im Ofsizier vorhanden sein muß, wenn er gehorchen und besehlen können will, war so von vornherein der Anexennung der Untergebenen auch der älteren Jahzgänge sicher. Ausgezeichnet militärisch ausgebildet, ein Könner in seinem Handwert, innerlich gestagen von der Ausgabe seiner hohen Pslicht, geübt in Menschentenntnis und Menschen

suhrung, tlar in seiner völkischen Ausrichtung, rassisch ohne Sabel und durch Erziehung und selbsterlernte ober schumbige Bildung dem Goldaten überlegen, so war und ist der junge Offizier in verantwortungsvoller dienstlicher Stellung der rechte Sührer seiner Goldaten, denen er zu jeder Zeit das Beispiel ihres handelns durch sich selbst vorschreibt.

So allein wied das vortressliche Verhältnis des jungen, verantwortlich sührenden dissiers zu seinen Goldaten saben. Mit Härte und mit leuchtendem Beispiel sührte er die Menschen, packte sie und verpslichtete sie so zu der hohen Aufgade, deren Erfüllung er selbst stünklich ihnen vorleben und vorsterden würde. Und im kameralschaftlichen Verkehr mit seinen Männern kommt dann senes ideale Verhältnis wieder zum Durchdruch, welches König Friedrich, der seinen Goldaten wahrlich auch nichts schenklich, wit den Grenabieren des Siedensährigen Krieges verband. Die Gorge um das Wohl der Eruppe, die inneetliche Gelbstzucht ihres Führers, dessen sittlicher Kern in der rauschenden und blutigen Melodie des Krieges immer wieder hervorleuchtete, das macht das Verhältnis zu seinen Goldaten aus und erlaubte ihm auch zu weit älteren Reservisten jene saubere K am erad schaft, die in dem menschlichen Derständnis sür den einzelnen, bei einem Jünstligen Teunt und einem derben Scherz ihre landstrechtmäßige Betätigung sindet.

Die Goldaten des Seldzuges 1939 faben, daß ihre Offiziere, der junge Leutnant und Oberleutnant, immer die ersten am Seinde waren und leider auch oftmals ohne Not, und nur dem inneren Drange gum tapseren Beispiel folgend, sich bem seindlichen heuer entgegenwarfen. Denn vor jedem Juge der in Polen Befallenen liegt mit stillem, bleichem Antlit ein Offigier, und bei den besonders hartnädigen fampfen por Lemberg blieben in wenigen Tagen von dem Offizier. forps der funf Bataillone einer Gebirgsbrigade vier. gehn tot auf dem Schlachtfeld und gehn murden ichmervermundet davongetragen: auf teilmeife je fünf-Behn Mann tam dann Schon ein Offigier, Die verstanden hatten, was vorsterben heißt, und die im bewußten Einsah des eigenen Ich der Eruppe das unauslöschliche Beispiel des Opsers gaben. Die Wirfung folden Einfages beweift das Ergebnis des Seld. und fie bleibt in alle Emigfeit. Ungah. lige Beispiele solchen Einsates des Offigiers und feines nachsten Belfers, des Unteroffiziers, liegen por, pon allen Waffengattungen und Wehrmachtteilen. Aberall, wo die Rrife im Befecht fich fühlbar machte, mo Störungen der Kampshandlungen eintralen, wo Stodungen hinderlich wurden und die Verzweislung sich heran-lchlich, wo die Kerven die Belastung kaum noch zu tragen schienen, da waren es die Ossiziere aller Dienstgrade, die im blisschnellen Entschluß handelnd und befehlend selbst zupadten, die Lage wiederher. stellten und durch eine einzigartige und einheitliche geistige haltung dasjenige Beispiel gaben, das jeden zum Siege mitriß. Go mar es in Polen, so ist es zur See und in der Lust, und so bleibt es am Westwall. Und wenn es früher einmal hieß, daß es "am besten immer noch im großen Hausen" sei, so hat die schnell wechselnde Gesechtslage an allen fronten hundertmal ermiefen, daß auch und gerade fern vom großen haufen fich der General und der Stabsoffizier, ber hauptmann und der Leutnant. Seldwehel und der Unteroffizier in ungahligen, ftill und ohne weiteres Aufheben erledigten Einzeltaten durch Entschlußtraft und Schneid, durch die foldatische Cat, die nichts mehr kennt, wie die Durch-sührung der Ausgabe, als der Führer erwiesen hat, dem der Goldat bedingungslos solgt.

Aus soldem harten und sauberen Holze ist der Ossisier von 1939 geschnist; eine zweihundertjährige soldatische Aberlieserung hat er erhalten und ausgebaut und, sest wurzelnd in der nationalsozialistischen Ibee, im Glauben an das ewige Deutscheland der Aben Sipsel entgegengesührt. Ein stolzes Beiselst sieht gestellt war, vorbildig erfüllt. Rag der Goldat, der draußen das Beispiel selbst erlebt hat, und der nun auch nach den Spisierberps umkränzen, sich bie Stirn des deutschen Ossisiertorps umkränzen, sich bewußt sein, daß nur das restlose flusgehen in solder Gemeinschaft und in ihrer von der rassischen und soldatischen Trundlage getragenen inneren Haltung ein Anrecht gibt, sich dem Kriegsossiziernachwuchs einmal zuzählen zu können.

Oberftleutnant 3. B. Matthaei





wahrscheinlich, daß ein feindliches Flugzeug völlig unangemeldet über den

Feldflugplatz x kommt, der genau In der Mitte einer großen "Einflug-schneise" der feind-lichen Flieger liegt, möglich ist schließlich alles; unablässig hält daher der Flugmeldeposten der Flak am Rande des Einsatzhafens Wacht, damit der etwa auftauchende Feind sofort unter Flakfeuer genommen werden kann

Gleichzeitig suchen ständig die Flugzeugder Alarm rotte, die sich alle Stunde in ihrer "Sitzbereitschaft" ablöden Horizont nach dem Feind ab. Die Maschinen der Rotte sind startklar: können sie in Sekunden in der Luft sein. Im übrigen heißt es: Warten, warten, warten . . .



Der Nachrichtensoldat am Empfangsgerät auf dem Gefechtsstand des Feldflugplatzes hat soeben eine Meldung bekommen, die im Augenblick "Leben in die Bude" bringt. Durch das Telephon gibt der Soldat im Vordergrund die Meldung über alle Lautsprecher des nter: "Achtung! Zwei feindliche Flieger, wahrscheinlich Bristol-Blenhei über Gustav Emil vier gesichtet, Höhe 2000 m., Kurs..." Einsatzhafens weiter:

Achtzehn Sekunden später ist das erste Jagdflugzeug der Alarmrotte gestartet. Jetzt gift es, in dem von diesigem Dunst erfüllten Raum in dem Bezirk Gustav Emil vier den Feind zu stellen

# über Moorund Heide

"Das sind die Einslugschneisen unserer lieben britischen zeinde!"
Die Hand des Generalstabsossizers zeigt aus mehr oder weniger dick rote Linien, die in die Karte Westdeutschlands eingezeichnet sind. Ze häusiger die Besuche der seindlichen Slieger aus einer bestimmten Route sind, um so dicker wird die "Schneife". Wie eine anatomische Zeichnung der Blusbahnen sieht die Sache auf der Karte aus. Ein besorders dier Gtrang zeigt deutlich, daß die Phantasie der seindlichen Slieger beschrankt ist: Albions sliegende Sohne bevorzugen einen ganz bestimmten kurs, dicht an der Grenze entlang.

"Eigentlich stupide", fahrt der Offigier fort, "erinnert ein bifichen an Wild-

wechsel. Ra, uns soll es recht sein." Die Karte mit dem nüchternen graphischen Riederschlag des bisherigen Lusttrieges in dieser Ece Deutschlands wird zusammengerollt und verschwindet im Gdrant.

Der junge braune hund von unbestimmbarer Raffenherkunft jagt hinter einem eingebildeten Karnidel her über den tahlen Boden des Seldflugplages. Mit feuchendem fitem und wedelndem Schweif fehrt er gu feinem heren gurud und bettelt um den handschuh, der in Ermangelung eines richtigen Karnidels als "jagdbares Wild" zu dienen pflegt. Herrchen ist Oberleutnant B., ein alter Spanientampfer, der an dem glorreichsten Tag der Legion Condor, dem 7. 50bruar 1937, in funf Minuten vier rote Bomber abichof; und der brave bund ist ein Waisenkind, das der Oberleutnant sich aus dem polnischen heldzug mit-gebracht hat. Er kennt keinen Nationalstolz und betrachtet jeden hlieger als geinen besten freund; nur gegenüber anderen Wassengattungen übt er zurud-haltung. Ein richtiger fliegerhund.

Der Oberleutnant Klopft dem hund das braune Sell und nimmt ihm den

handschuh ah: "Brav gemacht, hundchen, jeht aber marsch nach hause!" Der junge Staffelkapitän wirst einen prüsenden Blick über den plat, diesen öden kahlen plat, der zwischen Moor und heide in der Kordwestecke Deutschlands liegt. Na ja, gang so schon wie zu hause fieht es hier nicht aus. Eine Reihe kummerlicher Riefern dedt an zwei Geiten des flugplates die 35 109. Staffeln.

Zangsam schlendert der Oberleutnant an den Flugzeugen entlang. "Na, Schneider, wie lange müssen Sie noch sihen?" feldwebel Schneider "Sihbereilschaft", er muß alarmbereit in der startklaren Maschine sihen.

"Noch zehn Minuten, Herr Oberlentnant!" Der Oberleutnant sieht in die Luft. Wenig Aussicht, daß sich hier unangemeldet ein flugzeug feben laft, aber eine Rotte muß fur alle Salle Cag und

Nacht alarmbereit sein.
Der Gesechtsstand ist eine dürftige Bretterbude. Barme Kommiflust schlägt bem Staffelkapitan entgegen als er die Eur öffnet.

"Reine besonderen Bortommniffe!" meldet der Nachrichtenoffizier.

Richts Besonderes. Es ift gum ft .. Jwei Nachrichtensoldaten sigen am Empfangsgerat, die Kopfhorer über den Ohren. Gie warten, warten, warten, wie der ganze Zeldsliegerhorst. Die Commies konnten fich ruhig ein bifichen betätigen, man hatte nichts dagegen ...

"Achlung!" Die Mikrophone auf dem flugplat und in den Baraden bekommen ploblich Stimme.

"Adtung, fluto meldel: Zwei feindliche flieger, mahricheinlich Briftol-



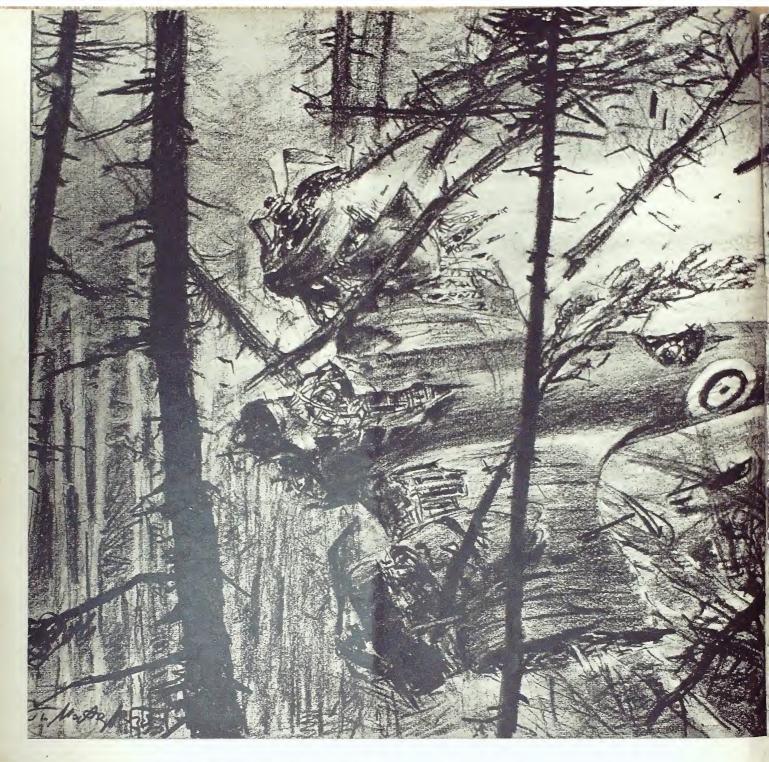



#### Alarm auf dem Feldflugplatz!

Mil einem Sprung ist der Flugzeugführer im Sitz seiner Maschine. Überall werden die Motore der startklaren Flugzeuge der Bereitschaftsstaffel angelassen. Dann rollen die Maschinen dröhnend über den Platz und heben sich in die Luft. Es müßte trotz des bewölkten Him-mels mit dem Teufel zu-gehen, wenn die beiden gemeldelen Engländer entwischen sollten...

Blenheim, über Oustan Emil vier gesichtet, Höhe 2000 Meter, Kurs Richtung D. fichtung! Achtung! Zwei seindliche flieger ... Im Offizierskasino sliegen Messer und Gabeln auf ben Eisch

Endlich, endlich das Jauberwort, das die lahmende Spannung des Wartens loft. Das Mikrophon hat feine Meldung noch nicht wiederholt, als bereits die Propeller der flarmrotte zu drohnen beginnen und die Motore der Bereitschaftsftaffel angelasen

Der Kommandeur sieht auf die Uhr: 18 Sekunden zwischen flarm und Start. Die beiben flarmslugzeuge rasen über den Plat, heben sich in die Lust und verschwinden nach Norden. Ein bunner Wolkenschleier liegt über dem Plat und verschlunkt die

Dayn liegt man denn auch genau in der Mitte der breitesten Einflugschneise?

Zwei weitere Ketten starten. Der schone Bristol-Blenheim-

Braten darf uns nicht entgehen.
Das flugfeld belebt sich. Sogar die Goldaten und Arbeits-Das zlugselb belebt sich. Sogar die Soldaten und Arbeitsbienstmänner der Baukolonne, die am Rande des zlugplaches an Baraden und Unterständen herumbasteln, lassen Spaten und Sögen sinken und starren in den mitchigen himmel. Die schwere zlakdatterie des zeldslughasens ist wie elektrisert. Der zlug-meldeposten drückt sich das Slas in die Augen, daß ihm die Knochen wehtun. — Im Gesechtsstand gibt der Nachrichtensolds die Meldungen der in der Lust besindlichen Maschinen weiter:

.... find da und da, fliegen jo und jo, vom Seind nichts 3u





Zwar war das britische Kampfflugzeug in der Nähe des Feldflugplatzes X in den Wald gestürzt, und deutsche Soldaten waren bald in der Nähe, aber hier kam jede Hilfe zu spät: Der Rumpf der Maschine war zwischen den Baumstämmen hängengeblieben und in Brand geraten

sehen." — Richts zu sehen? Immer noch nichts? Nach der Fluko-Meldung mußte der feind längst erreicht sein. Sollten die Commies den Kurs geandert haben? "Achtung!" Eine neue Meldung im Sender. "Achtung! Feindberührung! Eine Bristol-Blenheim 500 Meter vor mir. Kurs Richtung flugplah."

Nach ben Kennbuchstaben, die der Meldung vorangingen, muß es heldwebel R. fein, der die Briftol erwischt hat.

Jeth hören die Meldungen aus. Klar, wenn man den heind vor seinen kanonen hat, denkt man nicht daran sich mit den Leuten zu Hause zu unterhalten. Schließlich ist man kein Boxkampfansager, sondern deutscher Flieger.

"Ift dieser Commy verrudt geworden?" denkt der heldwebel A. Der Engländer stöft aus den Wolken, statt möglichst lange dein zu bleiben, um seinem Bersolger zu entgehen. Jeht legt er sich in eine kurve, aber der heldwebel kommt noch nicht zum Schuß. Er jagt hinter dem Engländer her, der nach dem ersten Schreck anscheiend wieder zur Besinnung kommt und in die Wolkendese zurudslüchtet.

Wenn er jett bloß nicht entwischt. Feldwebel A. strengt seine Augen an, daß ihm die Tränen über die Baden lausen. Gott sei Dant, der Wolkendunst ist ziemlich dunn. Wie ein Gespenst sieht er den Engländer vor sich durch die Wolkensetzen hulchen. Zett endlich liegt die Blenheim gut. Der Deutsche zieht sich heran und drückt auf alle Knöpse. Aus zwei Kanonen und zwei Mo sprist dem Engländer Stahl und Sprengsstoff in Rumps und Eragslächen. Der Rauch der Rauchspurmunition wird in Gekunden-

bruchteilen von der versolgenden Maschine eingeholt. Sast sieht es so aus, als schlude die deutsche Maschine ihn auf.

Immer noch jagt ber Englander wie ein Schemen durch ben Rebel. Plohlich geht er tiefer, ja, er macht einen regelrechten Tiefflug ohne Rücksicht darauf, daß er die Wolken über sich läßt. Seldwebel R. kann wunderdar zielen. Seine nier Rohre geben her, was sie konnen. Der Englander macht heftige Abwehrbewegungen, als wolle er sich den Segner buchstäblich vom Leibe schutteln.

Es nutt ihm nichts mehr. Seldwebel R. ist jeht so nahe an dem Englander, daß jeder Schuß sist. Der linke Motor der Blenheim sangt bereits an zu "stinken". Eine Rauchsahne zeigt an, daß er wundgeschossen ist. Das Motorenöl sprift bis auf die genster der versolgenden deutschen Maschine und nimmt dem deutschen Flieger sur Gekunden die Sicht.

Beht legt sich die Blenheim auf die rechte Slache. Der Deutsche hat aufgehört zu schieben. Berdammt, sieht benn ber Commy nicht, baf er 50 Meter vor sich Walb hat? In dieser Lage kann er doch unmöglich die Maschine hochziehen.

Der sommy sieht ben Wald nicht. Er sieht nichts mehr. Mit durchschenem Kopf hängt er in den Gurten, und sührerlos rast die britische Maschine in den Wald, mährend helbendel R. sein hugseug absängt und hochzieht. Dicht unter dem Deutschen krachen die ersten Wiesel, die die rechte Eragsläche der Blenheim abrasiert. Es ist, als ob noch irgendein unheimliches Leden in dieser rasenden Maschine stedt. Sie tobt gegen die Bäume, kniest krachend schen in dieser rasenden Michigar, läst in einem surchtbaren Chaos splitternder Baumstümple ihre Eragslächen und ihr Leitwert hängen, bohrt sich immer tieser in die dichte Schonung. Eine grelle Stichslamme bricht aus dem rechten Motor, aber noch immer nicht hat sich die Wucht der zerschelenden Maschine ausgetobt. Zeht endlich soft sie sich in ihre Bestandteile aus. 200 Meter ist die Schneise lang, die die rasende Blenheim durch den Wald gerissen hat.

fils die ersten Manner an der Stelle des Absturzes sind, ist von dem stolzen britischen Kampstlugzeug nichts mehr übrig als glimmende, verkohlte Reste.



Eine Stichflamme zerstörte in wenigen Augenblicken die Reste der Bristol-Blenheim bis zur völligen Unkenntlichkeit







Besser erging es der Besatzung dieser gleichfalls von Fliegern des Feldflugplatzes X abgeschossenen britischen Maschine. Das dicht vor der holländischen Grenze zu einer "Bauchlandung" gezwungene Flugzeug ging ebenfalls in Flammen auf, aber die Flieger wurden gerettet. "Wir hatten den Befehl", erklärten sie bei ihrer Vernehmung, "ums im Falle eines Angriffs durch deutsche läger in den Luftraum des neutralen Holland zu retten!"

Sonderaufnahmen für "Die Wehrmacht" von Bernd Lohse

# "Un camp de prisonniers en Allemagne"

#### So fälschen unsere Feinde die Wahrheit!

Frankreich kann den zweiseltsasten Ruhm sür sich in Anspruch nehmen, dereits über eine lange Tradition in der Verhetzung des Volkes durch Hällichung photographischen flusindhmen zu besichen. Schon im Kriege von 1870/71 tauchten nicht nur Zeichnungen, sondern auch geschiedte Photomontagen in der französischen und neutralen Presse auf, die den Gegner verächtlich machen sollten. Im Weltkrieg wurde von dem Mittel der Vildfässchung in ungeheurem Amsang Gebrauch gemacht. Tassächlich versehlte der schenden von dem Mittel der Kildfäschlich der schen der in vielen Halfang Gebrauch gemacht. Tassächlich versehlte der schen von der den versehlte der kildfäschlich verschlich der Volken der den versehlte der Volken der den versehlte der Vildfäschlich verschlich v Ariege Scheint Die frangofische Breffe auf Beisung der frangofischen

Regierung nicht auf das Mittel der Bildfälfdung zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung verzichten zu wollen. Wir verössentlichen auf diesen Geiten einige Aufnahmen aus der französschlichen zeitschrift "Match" vom 19. Oktober 1939. Der Bildbericht, betitelt "Un camp de prisonniers en Allemagne"— ein Gesangenenlager in Deutschland — stellt die Deutschen als barbarische Gesangenenwärter dar und soll nebendei auch dazu dienen, im französsischen Dott Mitteid sur die, "armen Polen" zu erwecken, die sich im Vertrauen auf Frankreichs und Englands bilse in das mahnsinige Unternehmen eines Krieges gegen Deutschland eingelassen haben. Von diesen Bildern ist nun aber, wie einmandsrei belegt werden kann, nicht ein einziges echt. wie einwandfrei belegt werben kann, nicht ein einziges echt.



Aucus prisonnier n'e le droit de sortir des baraquements. A la poursuite decux qui s'évadent les Allemands lancent de féroces chieus policiers (ci-dessus Ce camp-ci est commandé par un commandant brutal et gourenard (ci-dessous). Un seul prisonnier a le droit d'aller et venir dans le camp (à gauche). C'es un l'olomais blessé à la tête, qui a perdu la mémorre. Le malheureux ne sau plus qui il est, ni qu'il y a la guerre.

"Kein Gefongener hat das Recht, das Barackenlager zu verlassen", schrieb der französische Schriftleiter unter dieses Bild. "Wenn Gefongene das Lager verlassen, so hetzen die Deutschen wilde Polizeihunde auf sie." — Jeder Kenner fotografischer Bildstaschung sieht auf den ersten Blick, daß der Soldat mit der Hundeleine in ein anderes Bild hineinkopiert worden ist (man beachte die deutlich erkennbare Retouche am Rücken und an den Beinen des Soldaten, auf die unsere Pfeile hinweisen). Es handelt sich hier aho einwandfrei um zwei montierte Aufnahmen, von denen die eine im Hintergrund latsachlich polnische Gefongene zeigt, während die zweite Aufnahme ein belangloses Foto aus einer Vorführung von Heeresmeldeliunden darstellt



"Dieses Gefangenenlager wird von einem besonders brutalen Kommandanten befehligt", fahrt der französische Bildfalscher fort. In Wirklichkeit zeigt das Bild den Sachbearbeiter für Heereshunde- und Heeresbrieflaubenwesen im Oberkominando des Heeres Regierungsrat Dr. B., der mit Gefangenenlager nicht das geringdie zu tun hat. Außerdem sind im Hintergrund die Zwinger einer Lehranstalt für Heereshunde zu sehen, aus denen sich hen besten besten. Willen kein Gefangenenlager, merch läßt beim besten Willen kein Gefangenenlager machen läßt





"Wütend über den heroischen Widerstand der Polen", meint der französische Fälscher zu diesem Bild, hatten die Deutschen der französische Falscher zu diesen Bild, hatten die Deutschen die unglücklichen polnischen Soldaten mit derselben Grausamkeit behandell, von der sie bereits 1914 Beweise geliefert hätten. Die Deutschen hatten die Polen wie das Vieh mit nackten Füßen und zerlumpt in die Gefangenenlager im Inneren Deutschlands gehetzt. Das Bild (links) ist ausnahnsweise echt. Es stammt aus einer Tobis-Wochenschau, die Ende September durch sämtliche deutschen Kinos lief. Rechts veröffentlichen wir den Originalausschnist aus dem Film zugleich mit dem Ausschnitt, der einen großeren Teil des ganzea Gefangenenzuges zeigt. Die Filmaufnahne wurde unmittelbar nach der Gefangennahme der polnischen Soldaten in der Nähe von Lodsch gemacht. Sie beweist abo nur, in welch kümmerlichem Zustand sich die "heroischen Soldaten Polens" befanden, die von ihren ladellos uniformierten und ausgerüsteten, aber nichts weniger als heroischen Offizieren in den Kampf gegen die deutschen Truppen geschickt wurden









Der Doppelposten, der an der Straße nördlich der Feldwache Lubiewo die nächsten drei Nachtstunden zu stehen hat, meider sich beim Wachtstuben ab der Wachtstube ab

Die Landschaft senkt sich ein wenig gegen Rußland zu, in der Ferne stehen dunkelgrüne Wälder und erst nach Kilometern unterbricht die Silhouette eines Gehöftes die fade Linie des Horizontes





Von Oberost in Lodsch hatten wir bald alle notwendigen Ausweise erhatzen, die uns bei unserer Hahrt die zur deutschrussischen Interessenze alle streng bewachten Tore des besehten Gebietes össnen sollten.

Am nächsten Morgen begann eine lange Autoreise, die uns über hunderte von Kilometern von Lodsch über Warschau nach Ostrow-Mazowiecka an der Interessenzerze führen sollte.

Aun ist es ein grundsätslicher Unterschied, ob man im Reich aus einer der guten zernstraßen oder gar Autobahnen sährt oder ob man in Polen auf schmalen, die kaum Platz zum Ausweichen bieten, über meterbreite Schlaglöcher holpern muß. Dazu sind gerade die Straßen, die nach Warschau sühren, verstopst mit Tausenden von Panjewagen, die in ununterbrochener Zolge im Judeltrab gegen die ehemalige polnische hauptstadt sahren. Schlasend und diendhodt die ganze Samilie auf diesen klapprigen Geschreten und bringt ost aus einer Entsernung von über 150 km ein paar armselige schnatternde Sänse, ein wenig Brot und Mehl und Gemüße zum Berkaus in die Stadt. Wir haben uns erzählen lassen, daßwarschau schon seiner mit Lebensmitteln versorgt wird. Polnische Sortschrittlichseit!

Durch dieses Gewimmel von Panjewagen mußten wir uns also hindurchschlängeln. Das Boschhorn heulte ununterbrochen, und die Schaltung wurde mehr als ie beansprucht. Dahei sind die "Panjes" von einer geradezu sträslichen Dickselbschland

geradezu strassischen Victoligierit.
Wir sollten eigentlich schon am frühen Nachmittag uns bei einem Höheren Stab in der Nähe
von Minsk-Mazowiecks — etwas über 150 km uon
Lodsch entsernt — melden. Aber es war bereits später
Abend, als uns eine deutsche Wache mit vorgehaltenem Karadiner nach der Parole sragte.

Hier in einem ehemaligen polnischen Lehrerseminar hatten Offiziere und Mannschaften zwischen den oon polnischen Lehreraspiranten angesettigten kriegerischen Gymbolen, Zeichnungen und klehearheiten, zwischen ausgestopstem Getier und alten Schulschren ihre helbetten ausgeschlagen. Durch dies Käume wob ein merkwürdiges Gemisch von preußischen Arbeitsgeist

und deutscher Gemütlichkeit, die aus dem von den abziehenden Polen zurückgelassenen Trümmerhausen wieder eine menschenwürdige Behausung gestattet hatten. Deshalb sühlte man sich im Kreise dieser deutschen Menschen mitten in Polen, in diesem Zweckbau wie zu Hause.

Wir erhielten neue und endgültige Weisungen und sehten anderentags unsere Reise sort. Hatten wir discher schon geglaubt, aus miserablen Straßen zu sahrend ses restlichen Teiles unseres Weges eines Besteren belehrt. Was sich jeht als polnische "Straße" vorstellte, war einsach undeschreiblich. Jwischen einer Unzahl von Schlaßöchern konnte man ihn und wieder ein Stückgen Straße erkennen. Wäre nicht Stossweiter gewesen, unser braver Wagen hätte bestimmt bald seinen lehten Seuszer ausgestoßen, und wir wären inmitten des polnischen Drecks stedengebilichen

Dieser eindrucksvolle "Anschauungsunterricht" ließ uns im wahrsten Sinne des Wortes "sühlen", was unsere Truppen auf dem Vormarsch nach Polen lediglich an Marsch- und Sahrtleistungen volldracht hatten. Dabei saßen wir in einem gut gesederten deutschan. Pkw. und nicht in einem Panzerwagen, nicht auf der Jugmaschine und auch nicht auf den harten Brettern einer Prohe.

Die Landschaft wechselte ab mit unendlichen, verwahrlosten Wäldern und weiten, abgeernteten und zum Teil neu gepflügten Sbenen. Segen Mittaghaufelten wir über das Pflaster von Ostrow-Mazowiecka, vorbei an Holzhäusern, die in ihrer Bauweise start den russischen Einstuh der Vorkriegszeit erkennen ließen. Rach der Meldung beim Stab erreichten wir einige Zeit später den Ort Komorowo, in dessen polnischen Kasenen deutsche Besaungstruppen untergebracht sind.

Ein steifer Grog und das heiße Mittagessen aus der Gulaschstannen trieben uns allmählich die Kälte aus den Knochen, und als wir wieder bewegungssähig waren, ließen wir uns in einen Paniewagen versrachten, der uns bis in die vorderste postenstellung suhr.

Die Sonne ging glutrot im Westen unter und gab den armseligen strohgedeckten Lehmhütten, die völlig



Auf der großen Straße, die weit über die hüglige Landschaft läuß, verspert plötzlich ein Schlagbaum das Weitergehen: Die Demarkationslinie ist erreicht. Neben einer kleinen Schutzhülte, die notdurftig die heiden Schutzt, wird Wache bezogen



Beiderseits der Straße läuft ein schmaler tief ausgetretener Pfad, der an der Demarkationslinie entlangläuft. Streifen gehen ständig die Linie ab und kontrollieren dabei auch alle Gehöfte, die nahe der Grenze liegen, denn hier sind die "beliebten" Unterkünfte der Schmuggler und flüchtender Juden zu finden

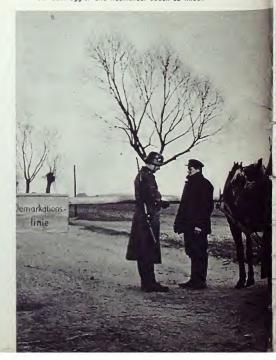





Jenseits der Straße hatte eine Streife zwei Polen beim Schmuggeln erwischt. Der Posten bringt die beiden zur Feldwache zurück und meldet dem Feldwebel, daß die beiden Burschen, von denen übrigens der Rechte noch eine polnische Militärhose trägt, versucht haben, die grüne Grenze zu überschreifen, allerdings vor seinem drohend erhobenen Gewehr schnell eines andern belehrt wurden





Die Meldefahrer zwischen der Feldwache und dem welt zurückliegenden Standorf des Bataillons haben schweren Dienst. Bei Regenwetter sind die sogenannten polnischen Straßen in einen abgrundtiefen Morast verwandelt, bei Frost läuft der Melder Gefahr, in den tiefen Wagenrillen mil seinem Rad steckenzubleiben

Ein Panjewagen fährt vor, der Fahrer wird nach seinen Papieren befragt, während der Kamerad den Wagen sorgfältig nach Schmuggelware und verbotenen Waffen durchsucht. Mit gleichgültiger Miene schauen die Inissisen dem Treiben der Deutschen zu ...



Was die beiden Verdächtigen auf der Wache im Schloß auspackten, beseitigte jeden Zweifel: Über vierzig goldene Uhren und Ringe zauberten sie aus ihren schmierigen Aktenmappen heraus

planlos im helde verstreut standen, ein wenig Glanz. Die Dorsbrunnen, die denen der ungarischen Pusta gleichen, reckten ihre langen Arme hoch in den abendlichen himmel. Aber die helder stolzierten unübersehdare Mengen von Nebelkrähen. Dohlen und Elstern, die deim Gepolter unseres Panjewagens mit widerwärtigem Gekrächz abstrichen. Man muß wohl Glawe sein, ehe man die Einsamkeit dieser unendlichen Weite verstehen und lieben kann.

Froftelnd widelten wir uns enger in unsere Boilachs und krochen tiefer ins Stroh hinein. Auf bem Seldweg sprang unser Wagen wild hin und her, und wir sortierten schon im Beist die durcheinandergenütelten Knochen, als wir plohlich aus weichem Boden zwischen hohen Silbertannen hindurch an einem Butschof vorbei auf ein kleines polnisches Sommerschlöschen zusuhren.

Wir haben unser Ziel erreicht: "Seldwache II vor Lubiewo."

"Zwidau", rusen wir dem Posten zu, und er läst lächelnd sein Gewehr sinken. "Wo wollen die Herren denn hin?" kommt uns die Frage in unwersälschen osterveußischen Lanten entgegen. — "Zu euch, Kamerad. Wollen mal sehen, was ihr hier in dieser gottverlassenen Gegend treibt. Sind schon angemeldet, hier unsere Ausweise, bitte schön."

Eine Taschenlampe slammt aus. Im Osten wird nämlich nicht so sparsam mit Licht umgesprungen wie bei uns im Reich, denn dort gibt es keine "Berdunkelung" mehr. Unser kamerad aus Masuren buchstabiert an unseren flusweisen herum: "Is jut!" Wir klettern aus dem Panjewagen heraus und solgen ihm ins Schloß.

In der Wachstube empfangt uns ein junger Seldwebel freundlich und kameradichaftlich. Man fieht ihm wahrhaftig die freude über den Besuch an, denn felbst Das bedeutungslofefte Ereignis in Diefem meltfernen Bintel bringt Abmechselung und neuen Defprachaftoff Sigaretten werden herumgereicht, und bann figen wir alle um einem madeligen Bolgtifch herum, noch die Reste der Abendmahlzeit malerisch neben Dasmaste, Stahlhelm und Bachbuch liegen. Das Gofg. auf das mir "als Gafte" poftiert find, fnarrt gwar etwas, und die Sprungfedern bohren fich langfam, aber beharrlich in die eigene Sitflache, eine Betrol. lampe gießt ihr gelbes Licht auf die frifchen von groft und Sonne geröteten Befichter ber Goldaten und Zeich. net riefengroße Schatten an Dand und Dede. nießerifch ziehen bie Sandfer an ihren Glimmftengeln, in ber Stube ift fener unverfalfchte Duft von preuhischem Kommiß, ein Bemisch von Schweiß und Leder, von Tabakqualm und Kommißbrot.

"Das Zeug" — damit sind die Zigaretten gemeint — "ist bald so rar wie Zeitung und Zeldpost", unterbricht der Seldwebel die Gtille. "Wissen Sie, wie sigen nun so weit von der Heimat entsernt, und da sind wir immer sichtlich betrübt, daß oft Tage vergehen, ehe wir unsere Post bekommen. Und dann sind die Zeitungen auch nicht gerade neu. In der Kaserne in Komorowo haben wir ja einen Radioapparat, aber wenn wir hier 8 Tage lang aus Seldwache liegen, dann hört und sieht man wirklich nicht viel und weiß überhaupt kaum noch, was in der Welt passert. Der Lesehunger bei uns ist troh des anstrengenden Dienstes groß, und Sie würden uns einen großen Gesallen tun, wenn Sie in der heimat sagen würden, daß wir immer noch mehr zu lesen haben möchten."

"Dem kann gleich abgeholsen werden, mein lieber Herr R.", und dabei holen wir aus unserem Kosser einen ordentlichen Stoß unserer neuen "Wehrmacht". Ausgabe heraus. "Sie erscheint zwar erst übermorgen in Beelin, aber bereits heute abend in Lubiewo! Ist das nicht Dienst am Kunden?"

Dann werden wir von allen Seiten mit Fragen bestürmt, wie es in der heimat aussehe, ob man sich in der Verdunkelung zurechtfände, und tausend Dinge täglicher Gorgen mehr. Wir haben Rühe, alles aussührlich genug zu beantworten.

Jeht sind wir aber an der Reihe zu fragen, wie es ihnen hier gesällt, ob das Essen gut ist, wie der Dienstplan verläust usw.

Bald kommt die abgelöste Wache zurück, zwängt sich polternd durch die enge Tür der Wachstube und meldet: "Aus Posten nichts Reues!"

"Die Jungens haben nun sechs Stunden Freiwache", erklärt der Seldwebel. "Immer drei Stunden Wache, und dann solgen sechs Stunden Freizeit, in der erst mal ordentlich geschlasen wird. Tagsüber benuhen die Männer die Freiwache zum Briesescheriben, zum Carpendary er weise wählt, kann auch mit kleinen Dingen Sem Raucher so viel 🗇 Weihnachtsfreude bringen : Mit einer Packung von

Lefen und natürlich auch zum Kartenspiel. Viel Abwechslung gibt es also hier nicht. Wenn wir in der
Kaserne liegen, ist das Leben schon gehaltvoller, denn
unsere Studen sind noch nicht so eingerichtet, wie wir
es gerne haden möchten. Der Pole hat alles in einem
saumäßigen Zustand hinterlassen. In Komorowo gibt
es also neben dem üblichen und täglichen flusbildungsdienst, neben Pferder, Wassen und Wagenpslege
allerhand zu basteln und zu bauen."

Es ist schon tief in der Racht, als wir nach einer rumpelnden Hahrt durch die Mondnacht in der Kaserne todmüde in unsere Heldbetten sallen.

Es ist auch immer noch dunkel, als uns die nachhaltigen Klopstöne des Unterossiziers, der uns sein simmer überlasen hatte, von der Matrahe hochjagen. Schnell gewaschen, angezogen und gefrühstückt. Draußen hat sich inzwischen der Panjewagen von gestern in eine etwas asthmatisch aussehende Kalesche verwandelt, die aber ihre Insassizier bedeutend schonender behandelt als der stoßende und springende Panjewagen.

Auf der großen Straße, die weit über die hügelige Canbschaft der östlichen polnischen Seene läuft, versperrt plöhlich ein Schlagbaum mit einem Schild "Demarkationslinie" das Weitergehen. Reben einer Heinen Schuthhüte aus Stroh steht ein Doppelposten, der gecade einen wildgestikulierenden und palavernden Panje nach seinen Papieren seagt, während sein Kamerad den Wagen sorgsattig nach Schmungelware und verbotenen Wassen sorgsattig nach Schmungelware und werdenen Wassen in anderenden. Mit gleichgültiger Miene schauen die Insassen, auch die Papiere, aber über die Demarkationslinie dürsen die Panjes nicht, obwohl sie sürckerlich lamentieren. Denn vorläusig ist auch der kleine Grenzverkehr nicht zugelassen.

Links und rechts der Sperre zieht sich einer kleiner ties ausgetretener Psad über den Sturzader hin. Aus seiner Spur siehen in die Erde eingelassene Stöde, an denen ein Strohwisch daumelt: Die Demarkationstinie. — Ich frage mich unwilksütich, od ich mir dies alles während meiner Fahrt von Berlin dis hierher so vorgestellt habe, wie ich es seht vorsinde. Es ist so merkwördig, an einer Orenzscheide zu stehen, die erst leit kurzem von zwei Völkern gezogen murde. Das Land senkt sich ein wenig gegen Rußland zu, in der Serne stehen Wände dunkelgrüne Wälder, nur ab und zu unterdricht nach Kilometern die Silhquette eines Gehöstes die sade Linie des in der Unendlichkeit verschwimmenden horizontes. Dor zählbaren Wochen noch raste hier der Krieg. Ju dieser Stunde kann ich mir keine striedvollere Landschaft vorstellen als diese. Die Stille wird nur durch das Stampsen der Posten die sich sich aus der harten Straße warm trampeln. In der Ferne bellt hin und wieder einer der leinen, schrecklich vollgestessenen Polenhunde. Mir sagte einmal ein Goldat: "In deei Jahren kriegen die Panies ihre Schweine nicht so sein.

Immer noch — indes mein Kamerad den Berschluß seiner Kamera kladen läßt — horche ich in diese Einsamkeit. Es ist schwer, sich nicht von dieser Landschaft gewordenen Melancholie einschläsern zu lassen. Bieleicht gehören sür einen Wachposten mehr Krevendagu, hier immer wachzubleiden, als sür einen Berkerspolizisten in Berlin, die Ruhe zu bewahren.

Gerade überquert, aus Richtung Güdosten kommend, eine Streise die Strase am Schlagbaum. Wir begrüßen die beiden, schließen uns an und solgen ihnen westlich ber Strase bis zum nächsten Gehöst. Wie sich später herausstellte, sind wir leider nach der verkehrten Richtung gegangen, denn aus der anderen Seite der Straße hatte gerade zu dieser Zeit eine Streise zwei Polen beim Schnunggeln erwischt. Izournalistenpech! Was die beiden Berdächtigen dann auf der Wache im Schloß auspackten, beseitigte jeden sweisel. Aber 40 goldene und sitberne Uhren, Ringe und sonstiges Schmuckgegenstände zauberten sie neben Wurft und Brot ssie Wochen) aus ihren schmierigen Aktenmappen heraus. Das genügte, um sie unter dem "Chrengeleit" eines Postens mit ausgepflanztem Bajonett zur Polizei nach Ostrow-Mazowiecka zu entsenden. Dort sind sie auch gut angekommen! "Das macht doch wenigstens noch Laune, wenn man so 'nen goldenen Sang macht", meinte der Posten, der die beiden Verbrecher erwischt hatte.

Der dag mar für uns viel zu schnell vergangen, und ich glaube, für das ganze Kommando der feldwache auch, das mit Begeisterung uns geholfen hatte.

Lange noch winkten sie unserem Wagen nach: Deruft bie Beimat! Wenn Frieden ist, besuchen wir euch in Berlin!" Dr. Erich Lorenz







Nach Ablösung der Feldwache ist das Leben in der Kaserne neben dem üblichen Ausbildungsdienst abwechslungsreich genug. Immer noch ist etwas zu basteln und zu bauen. Hier sieht man deutsche Soldaten ihre Kenntnisse aus ihrem zivilen Maurerberuf in die Tal umsetzen. Mit Hilfe polnischer Handwerker bauen sie sich eine eigene Kraftwagenhalle

Der schänste Tag in Polen ist noch bei jedem Soldaten der Tag des Urlaubs. Der Panje ist mit seinem klapprigen Gefährt mit dem schwindsüchtigen Rößlein davor vor dem Schioß aufgefahren und nun poltern unsere Landser schwerbspackt dem nächsten Bahnhof zu, der eiwa eine Stunde entfernt liegt

### Vor dem Feinde bewährt!

#### Der Kriegsoffiziernachwuchs im Offizieranwärterlehrgang



zukünftige Offizier eine gründliche p tische Ausbildung als Zugführer



Aufnahmen: Bernd Lohse



Viele, die im Lehrgang ihren "letzten Schliff" zum Offizier



der taktischen Ausbildung vorbehalten. Ein Offizieranwärter leitet eine Gefechts-übung am Sand-kasten



In allen Waffen der Infanterie erfolgt die gefechtsmäßige Ausbildung. Hierbel wird jeder Offizieranwärter abwechselnd als Führer und Mann eingesetzt

Bild unten: Ein aktiver Ausbildungsunteroffizier zeigt dem jungen Offizieranwärter noch einmal bis ins kleinste alle Schliche und Kniffe bei der Schieß-ausbildung mit unserer Immer noch so wichtigen Waffe, dem Gewehr 98



Nach den neuen Bestimmungen über die Ergangung des Offiziertorps im ftriege kann funftighin nur berjenige Offizier werden, der vor dem feinde feine Capferteit und feine Eignung bemiefen hat. Beder, fur ben diese Boraussehungen gutreffen, wird durch feinen Seldtruppenteil für einen Offizieranwärterlehrgang namhaft gemacht und rudt nach erfolg. reicher Teilnahme wieder ins Seld. Rach weiterer Bemahrung tann er bann ohne Rudficht auf feine miffenschaftliche Borbildung zur Beforderung jum Offizier vorgeschlagen merden. Unfere Bilder zeigen einen Ausschnitt aus dem Leben und dem Dienst in einem Offizier. anwärterlehrgang.



# SIGMUND GRAFF:

Bisweilen führt Urlaub oder dienstlicher Auftrag den Westwaller nach grantfurt.

Er hat nicht viel Zeit bort sur sich, denn entweder nuß er gleich wieder zu seiner Truppe zurud oder er will eilends weiter nach Hause. Aber so mancher, der so nach Franksurt kommt, so mancher in der seldgrauen Klust, der auch kein Studierter ift, spart sich doch die eine Stunde ab, die dazu gehört, um einmal langsam über den Römerberg zu wandeln und — nicht sern davon — das alte haus am hirschgraben aufzusuchen... Der sranzösische Kommandant von Französische furt lag einmal in diefem Saufe in Quartier.

Giebentaufend frangmanner hatten die Reichsstadt am Main überrumpelt, bedrudten ein paar Jahre lang ihre Einmohnerschaft, brachten Gorgen und

Und der hausherr, der alte herr Kaiferliche Rat - "frihifch" gefinnt bis auf geriet gar hart mit feinem hohen frangofifchen 3mangsgaft gufammen, und beinahe mare es schlimm abgelaufen fur Johann Bolfgangs Bater. . .

Aber die Frangmanner zogen wieder ab, als sich die Sache nicht mehr lohnte. Und ein paar Jahre fpater marf der junge Dottor Goethe, derfelbe, der eben aus Straßburg im Elsaß zurückerommen war, in der heiligen Giebelstube dieses Hauses, an dem heute noch vorhandenen kleinen Schreibtisch ein Werk auss Papier, das wie ein Münster über die Zeiten ragen und ein Inbegriff alles Deutschen werden sollte: ein Bert, das einen deutschen Ritter und ein deutsches Berg feierte - Bottfried von Berlichingen mit der eifernen Sand.

Ein paar Stunden von grantfurt - westwarts - lauft eine durch nichts markierte Linie durch das Land, die man beim Aberschreiten dennoch sofort empfindet.

Diesseits diefer Linie Scheint das Leben in Stadt und Dorf völlig wie immer, eher von rafcher drangenden Pulfen getrieben: einem Strom ahnlich, der an seinem Rande am schnellsten dahinschießt. Da liegt sast in jedem Haus eine Kleinere oder größere Einquartierung. Da können die Eil- und die Bummelzüge kaum die gewaltige Menschensracht aus Zivil und Militär sassen, die täglich und stündlich in jeder Richtung besördert sein will. Da siehen sie mit ihren Gasmasken swiften dem nichtuniformierten Bolf und ergahlen in allen Dialekten Deutschlands treuherzig, wie das endlich auf einmal so rasch gegangen ist mit dem Urlaub. Nicht einmal mehr schreiben hat man es können, daß man nach Hause kommt. Einsach dagestanden ist man vor "Mutti" — mitten in der Nacht oder am srühen Morgen, daß sie geglaubt hat, sie träumt bloß... Aber es war Wirklichfeit! Und dann hat man versprechen muffen, daß man die gangen 8 ober

10 Eage nichts tun und fich nur ausruhen will. Aber am zweiten Eag hat man doch ichon mit Sand angelegt: fei's in der Berfftatt oder beim fartoffelgraben, im kleinen Hausgarten ober auf dem eigenen Bauernhof. Und ja — das war wohl das Schönste ober boch sast in steinen Bauernhof. Und ja — das war wohl das Schönste ober boch sast so steinen auch gleich die Pserde wieder erkannt haben... Diesseits der unsichtbaren Linie ist das.

Benfeits diefer Linie ift alles mit einem Schlag verandert. Effen ohne Rauch.

Rader ohne Bewegung.

häufer mit geschloffenen Senfterladen.

Leere Befchaftsauslagen mit feltsam finnlofen Schildern, wie "Jum Schulanfang empfehlen mir" oder "Die neuesten Damenmoden"

Inschriften wie "Baderei und Weinwirtschaft" oder "Jur Baldesluft" über bretterverschlagenen Turen.

Und nirgends mehr ein Menich. Nirgends mehr ein Lebewesen.

Rur in den verlaffenen Garten bluben beraufchend ichon lette Aftern.

Die geräumte Jone beginnt bier.

Sie ist so schmal wie irgend möglich bemeffen worden. Rur was im direkten Bereich des geindseuers liegen konnte, mußte von seinen Bewohnern und Befigern verlaffen merden.

haus und habe zu verlaffen, ift bitter. Man foll bas nicht bagatellifieren. Es kommt nicht auf den Wert dessen an, was man ausgeben muß, sondern auf die perfonliche Begiehung dagu.

Ein haus, das ein Jahrhundert hindurch einer einzigen Samilie gehört hat, ein Baum, den mein Großvaler pflanzte, ein Schrebergarten, der das Glück und der Stolz eines Grubenarbeiters war, sind unbezahlbar und unersethlich.

Die Bergensgemeinschaft eines ganzen Bolkes muß die tragen und aufnehmen,

die das alles sür ihr Volk hingegeben haben.
Gie wissen, daß es notwendig ist. Gie wissen, daß die Schlüssel zu ihrem Hab und Gut den Händen deutscher Ossiziere anvertraut sind. Gie wissen, daß jeder, der sich an ihrem Eigentum vergreift, ohne Gnade dem härtesten Kriegsgeste verfallt. Und sie wissen wohl auch, daß zwischen dem Feind und ihren hausern und hofen und Garten der deutsche Soldat im Bestwall steht.

Ceils por, teils hinter der Linie, die Welten von Rrieg und frieden icheidet, arbeiten in ihren Unterfunften die Stabe.

Die Unterfunfte der Stabe merden, nach porn gu, immer bescheidener und beengter ... Aber das liegt in der Natur der Sache und gibt allenfalls nur dem



Lum Vorteil des Rauchers wird die Güte der ECKSTEIN Nr. 5 von der Qualität des Tabaks bestimmt. ECKSTEIN verzichtet deshalb bewußt auf jede teurere Verpackung. Was hier gespart wird, kommt dem Tabak und damit direkt dem Raucher zugute.

31/3 Pfg.

Scontichmein vorn im Bunter ein humoriges Recht, vom gang hohen Stab als von ber "Etappe" gu fprechen.

In Wirklickeit ist der Stad natürlich selbst ein Teil der Truppe, der seine ununterbrochene flebeit und Fürstoge gilt. Ohne daueenden persönlichen Kontakt mit der Front ist das gar nicht möglich. Bei einem zweimaligen Gang zu den vordersen Vorseldposten habe ich zweimal den Kommandierenden General des betressenden floschnitts getrossen.

Rach vorn zu gehen zu seinen Männern — nachzusehen, wo es sehlt, und nachzuhelsen, wo sie allein nicht mehr weiterkommen: das war die Herzenssache und Herzenssreude dieses Generals. Er hatte gütige blaue Augen. Und war doch ein ganzer Mann und Soldat.

In seinem Stab aber — wie in allen Staben — wird sast ohne Pause gearbeitet.

Karten — Karten — Karten liegen auf langen Sischen oder hangen an hohen Gestellen von der Wand. Sast ununterbrochen klappern die Schreibmaschinen und schnurren die Fernsprechapparate.

Da ist ein seindlicher Flieger mit Fallschirm heruntergekommen — da hat es irgendwo bei einem Regiment nicht mit der Verpstegung geklappt — da ist die Korgenmeldung über die eigenen Verluste oder den Verlauf der seindlichen Postenlinie ausgeblieden — da soll ein Unterossizier der Rachrichtentruppe das E. K. kriegen, weil er in entschlossenm Jupaden ein seindliches Mo oder soundso viel Gesangene geschnappt hat — da muß ein film ran sür das "Fronkkind"... Das alles und noch unendlich viel mehr beschäftigt dei Eag und Racht die sorgsättig organisierte Maschinerie der Städe. Sie haben nichts zu lachen. Und sie haben sich das "Bett", das sie unter günstigen Umständen vor der Front voraushaben, durch reichliche Richtenühung redlich verdient.

Bei einem Stab erlebe ich zufällig auch, wie 42 frangöfische Gesangene, bie am Abend vorher auf ben hohen westlich Saarbruden eingebracht worden sind, durch ben Dolmetscher-Ofsizier vernommen werden.

Mann um Mann — ihre Unisorm ist nicht mehr "horizontblau" oder "rauchblau" wie vor 20 Jahren, sondern ein Gemisch von Gelb, Grün und Braun, die in hohem Grabe der polnischen Unisormierung ähnelt — wird in ruhig-sachlicher, man kann wohl sagen: sast kameradschaftlicher Weise über Truppenteil, Divisionsverband, lehten Bahntransport, lehte Quartiere und lehte Geschtsabsichten ausgefragt.

Und es wird selbstverständlich niemand gezwungen, etwas auszusagen. Denn es ist eine spezifische Eigenart des Deutschen, mit dem wehrlosen Gegner so umzugehen, wie er selbst — in gleicher Lage — vom Gegner behandelt werden möchte.

Und sie haben auch wirklich nicht viel auszusagen, diese Poilus... Sie wissen erschreckend wenig... Sie haben in den letzten Wochen sast keine Zeitungen gelesen... Sie wissen eigentlich kaum, wie sie zuerst in die Maginot-Linie und dann durch höhere "Kügung" hinter den Westwall gekommen sind.

Es sind zweisellos keine schlechten Goldaten, diese Poilus. Diszipliniert und willig. Und möglicherweise sehr ernsthafte Gegner — wenn es drauf ankommt.

Aus ihren Gesichtern liegt der Ausdruck einer inneren Leere und Sleichgültigekeit. Sie sühlen wohl mehr als sie es wissen: ihr Kamps ist sinnlos. Ihr Kamps ist kein Kamps, "pour La France". Weil La France kein Kriegsziel hat, um das es sich lonen würde, gute und brave Männer wie sie in den Sod oder — was dasselbe ist — gegen den Wesswall zu schieden.

Rein - Frankreich hat tein Kriegsziel!

Aber es hat immer noch haltung und form.

Zedesmal, wenn man den mitgefangenen französischen Ossizier etwas fragt, was er für militärisch besonders wichtig halten muß, antwortet er mit einer Höslichkeit, die zugleich stolz und zugleich verbindlich ist: "Sie erlauben mir wohl, darüber nichts auszusagen..."

Es ist selbstverständlich, daß man es ihm erlaubt. 3hm und auch seinem Gergeanten.

Stundenlang dauern die Bernehmungen. Aber wenn sie zu Ende sind und die Poilus, eskortiert von heldpolizei, wieder abtransportiert werden, beginnt erst die eigenkliche Arbeit für den Dolmetscher und den Ic-Ossizier, nämlich die Auswertung der gesundenen Papiere.

Mancher interessante, ausschlichteide Brief ist darunter. Bisweilen hat man das deutliche Empsinden, daß der Schreiber oder die Schreiberin aus Angst vor der Jensur eine Bemerkung oder Mitteilung unterdrückt, die bei den französischen Behörden unangenehm aussalleln könnte.

Nur eines ist in all diesen Briesen — in all diesen vielen Briesen aus allen provinzen Frankreichs nicht zu sinden: das Wort "boche".

Was am Westwall vor sich geht, last sich billigerweise weder mit irgendeiner Phase des Weltkrieges noch etwa gar mit dem Polenseldzug vom September vergleichen.

Der firieg zwischen Luxemburg und Basel ist ein Krieg von noch nicht bagewesener horm. Er ist vielleicht das, was man als "Nervenkrieg" bezeichnen könnte. Aber ins Goldatische überseht und datum nicht nur mit den Wassen, sondern auch mit dlutigen Opsern ausgetragen. Nich dünkt, das vergessen viele, die vom Westwoll nur wie von einer firt Eruppenübungsplat sprechen und den Krieg dort als eine mehr sportliche Angelegenheit betrachten: so wie etwa zwei habelmannschaften vor dem Gpiel ein bischen miteinander trainieren... Aus bieser irrtümlichen Einstellung erklären sich auch jene srisch-fröhlichen heimalbriese, die in den Bunkern oft nicht geringe Berwunderung auslösen.

Es ist mehr als einmal vorgekommen, daß einer aus der Heimat schrieb: .Mandjer von Euch dürste im Gegensatz zu uns in den Bunkern des Westwalls ein Leben wie Gott in Frankreich schren..."

Bas ift mahr baran?

Die ift Diefer firieg?

Die fieht es in ben Buntern aus?

Bahr ift, baf bas beutiche Bolt hier zum Schut feiner Grenzen ein unüberwindliches Bollwert aus Stein und Stahl aufgerichtet hat, bas zugleich feinen

#### Schutz dem kommenden Geschlecht!

Unaufhaltfam geht die Bewegung des Lebens weiter. hinter den Männern und Frauen, die um die deutsche Selbstbehauptung tämpfen, um die Lebenssrechte unseres Boltes, um seine Zufunft, — steigt ein neues Geschlecht herauf, das einmal Erbe unseres Sieges sein wird. Die Zeit, in der die deutsche Zugend heranwächst, ist ernst, aber sie bietet ihr den hohen Anblick von Taten, die eingehen werden in die Geschichte der Bölter. Jungen und Mädel verlassen die unbefangenen Spiele ihres Alters und finden in der Zusammenrassung aller Kräfte, die uns die Stunde auserlegt, bereits einen nützlichen Einfat.

Die feindliche Blockade versucht, diese Jugend, die den toftbarften Besitz der Nation ausmacht, zu ber droben. Sie möchte sie durch Not und Entbehrungen zermürben und die Träger unserer Zutunft einem ——langsamen Niedergang preisgeben.

Aber Deutschland ist in feiner Zugend nicht zu treffen. Die den großen Krieg von 1914 bie 1918 ale Kinder erlebten, erfüllen heute ale ftarte und tapfere Männer ihre Pflicht, und die heute Kinder sind, werden erst recht für alle Versuche der feinde lichen Blockade unerreichbar fein.

Mehr denn je gilt die Zürsorge des Staates und die Zürsorge der Zamilien den Kindern und der Jugend. Ihnen eine ungestörte und frastvolle Entwicklung zu ermöglichen, ist das Bestreben aller, die sich für ihr Gedeihen verantwortlich wissen. Die Bemühungen der deutschen Gesundheitestont sind mit besonderer Ansmertsamteit darauf gerichtet, alle Mittel, deren Kinder zu ihrem Schutz, zu ihrer Beilung und zu ihrer Krästigung bedürsen, in altem Umfang und in alter Beschaffenheit bereitzuhalten. Nichts von dem Notwendigen soll der deutschen Jugend sehlen, auf daß sie als ein startes Geschlecht einst das Bert der heute fämpsenden Generation übernimmt.



ARZNEIMITTEL





In welches Kulturland Sie auch kommen, überall erhalten Sie Trilysin. In allen fünf Erdteilen kennt man seinen Namen; 16 Patente wurden ihm in der Welt erteilt. Die drei Silben Tri-ly-sin sind zum Inbegriff der biologischen Haarpflege geworden

Lassen Sie sich den »Leitfaden der Trilysin= Haarpflege« sofort kommen. Sie erhalten ihn unentgeltlich und finden darin die Grundregeln der Haarpflege, aufgebaut auf jahrzehntelanger wissenschaftlicher Erfahrung und erweitert durch die neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiete der

Trilysin oder Trilysin mit Fett Flasche RM 1.82, 3.04 Wirkstoff wäsche, seifen- und alkalifrei, Flasche RM -. 50, 1.20.



mit dem иейеи

WERK KOSMETIK PROMONTA G. M. B. H., HAMBURG 26 Bitte senden Sie mir kostenlos den Leitfaden der Trilysin-Haarpflege.

Straße und Nummer:

D. W

Butern und Berteidigern den dentbar ftartften Schut gemahrt, den eine befeftigte Seldstellung überhaupt nur gemahren fann,

In diefen Buntern, die in dichten Reihen und vielfachen Linien das Belande durchziehen, ift an Defchut, Mannichaft und Munition eine Widerftandetraft sondergleichen geballt.

Beder Bunter ift fo gefdidt getarnt, d. h. nach Sarbe und form feiner Umgebung angepaßt, daß er auf nachfte und allernachfte Entfernungen taum ertannt merben fann. Beder Bunter hat freies Schupfeld nach allen Geiten und überichneibet damit noch linke nie rechts bas Schupfeld ber Nachbarbunter Jeder größere Bunter aber hat nicht nur nur Wasser, elektrifches Licht und eine tadellos sunktionierende Entluftungsanlage, sondern er ist auch so fest und stabil gebaut wie jener im ORW-Bericht ermannte, ben man bei Saarbruden ale Sebens-murbigteit zeigt. Er hat 80 Schuf Artillerie bekommen, von benen einige birett gefeffen haben. Aber er mare - murbe er nicht als Gehenswurdigfeit gezeigt von den anderen, nicht angekraften Bunkern fo gut wie überhaupt nicht gu unterscheiben.

Es braucht nicht ermähnt zu merden, daß alles geschieht, um dem Bunkersoldaten das Dasein zu erleichtern. Die Inneneinrichtung, zu der häusig ein Radioapparat gehört, ift zwar nicht falonmäßig, aber fie fieht alles Rotwendige Jwedmaßige - Eisch, Stuhl ober Doder und Liegestätte - vor, fo daß sich auch da, wo es feine getäselten Bande gibt, um den kleinen eisernen Ofen eine gewisse Bohnlichkeit und sogar Behaglichkeit entwickeln kann. In den messten Bunkern hängt ein Holzkaftchen mit der Ausschles, Boben von Dolzkaftchen mit der Ausschles, "Abgehende Post". Viele Bunker haben ein "Baustier", wie z. B. einen kleinen hund, ein Kahchen, einen Kanarienvogel, in ihre Gemeinschaft ausgenommen. Sie sind Kameraden geworden, mit denen man fprechen und fich unterhalten fann. Oder die einen auch ohne Morte verfteben.

Denn ja . es muß gesagt merden; es ist bei aller fameiabichaft mohl oft eine große Einsamkeit in diesen niedrigen Steinstuben, an bie bas Leben ber Bunkermanner gefesselt ift und in denen bei Tag und Racht fünftliches Licht brennt.

Der Bunkermann hat es nicht halb so leicht und schon, wie man sich bas ba und dort in der heimal vorstellt, wenn man mitunter jogar mit einem Anflug von Spott) vom "Im-Bunker-sihen" redet. Sie kommen nämlich recht wenig zum "sihen", die Männer, die hier ihre Pflicht erfüllen. Sie haben noch etwas mehr Bu fun als Briefe gu Schreiben, Rarten gu spielen und Bunfchkongerte gu horen. Es ist, bei aller Hürorge, ein entbehrungsreiches, einsörmiges und arbeitbeladenes Dasein, das die Besahungen von durchschrittlich 6 bis 10 Leuten in ihrem dicken Betontaften führen.

Dienst und Arbeit reißen nicht ab.

Man hat immer etwas vor. Ob man nun Dafche mafchen oder die Baffen reinigen, einen Laufgraben bauen oder die oft fcmer verdredte Bluft in Ordnung bringen muß. Denn wenn auch die Bunter felbst, dant ihrer Anlage und Bauweise, in den Regenströmen der letten Wochen nicht ersossen sind wie es draußen lum sie herum) aussah, das kann man sich ohne große Phantasie vorstellen.

Darum spricht der Bunkersoldat Schon gur nicht mehr vom Dred. Er weiß ja, daß er es noch tausendmal besser hat als der Mann im Borfeld, den er alle soundso viel Tage ablost.

Denn der Bunker mit dem Ofen und dem elektrischen Licht ift fein Daueraufenthalt. Er ift nur die Swifchenstation zwischen bem sogenannten Ruhequartier weiter hinten und der Borpoftenzone hart am Seind.

Dort im Borfeld - weit jenseits des breiten Gurtels von Draht. und Cant. Sperren, der vor der Bunterlinie verläuft und jeden Angriff auf fie als Wahnwih erscheinen läßt - ist noch etwas von der Romantik des Krieges zu spuren.

Spahtrupps dringen in der Racht oder im Morgengrauen immer wieder in das Niemandsland zwischen huben und drüben vor, um die Postierungen des Gegners sessage und mandymal auch das E. fl. ein. Wagemut und Abenteuerlust lassen zu immer neuen kleinen Unternehmungen kommen.

Und doch find nicht diese Susarenstudigen die eigentliche Signatur des Borfeldes, fondern das treue Aushalten.

Die Zeltbahn umgehängt, stehen die Manner dort im riefelnden Regen und [pahen bei Cag und Nacht unausgesett nach dem heind. Und wenn sich etwas rührt vor ihnen im raschelnden Laub der Wälder. — dann sprechen handgranate und Maschinengewehr und hammern dem Begner ein, daß hier "die Grenge" ift.

Wie schwer diefer Dienst ift, abgesehen von feiner dauernden Befahr und Nervenanspannung, das weiß oder ahnt man wenigstens, wenn man an die falten Regennachte dentt und an die nafe Erde.

Die Manner, die hier fur Deutschland auf Boften fteben, haben mitunter tagelang feinen trodenen Saden am Leibe.

Gie durfen fein Seuer machen.

Sie nächtigen nur gum Geil in Graben und Unterstanden, behelfsmäßigen Bretterhutten oder gufällig in der Linie liegenden Bebauden fleiner Orte und Ortsteile.

Die meiften von ihnen liegen in einem Lehmloch.

Wer vom Bestwall reden will, muß zu diesen Manneen gehen.

Wie ift hier diefer frieg?

Saft konnte man antworten: lautlos.

Denn im allgemeinen gleicht die Front den stillsten Fronten des Beltkrieges.

Kleine Verletzungen – wie verbindet man die? Am besten mit HANSAPLAST-elastisch. Dieser praktische Schnellverband stillt das Blut und fördert die Heilung, ohne hinderlich zu sein. Schon für 15 Pfennig gibt es eine kleine Packung

Hansaplast elastisch



Nur dann und mann unterbricht ein Artillerieschuß von der einen oder anderen Seite die bleierne Ruhe. Dann und wann raufcht auch einmal ein Seueruberfall non 20 bis 30 Granaten durch die Luft, um irgendwo in den Waldern und Bergen oder an den Strafenfreugungen des hinterlandes zu frepieren. Oder auch einmal in der Nacht und am frühen Morgen rumpelt es aus Dutenden von Seuerschlunden aufgeregt eine halbe Stunde lang.

Aber dann fritt immer wieder Ruhe ein, als wollte man ausdruden: es mar nicht gang ernft gemeint. Ober: wir wollten bloß be-

weisen, daß wir noch da find.

Rrieg?

Ja. Doch.

Und zwar ein unheimlicher, ein laftender Rrieg. Ein frieg der Merven.

Die in einem Mofait bas einzelne Steinchen für fich bedeutungslos ift und erft burch die anderen Steinchen, d. h. durch das gange daraus entstehende Bild, feinen Ginn bekommt, fo muß auch in der Betrachtung des Westwallers Jug um Jug aneinander. gefügt werden, um zu jenem wahren Lebensbild, jener gangen Schau zu gelangen die ihm wirklich verstehend gerecht wird.

Denn nicht nur die unvermeidlichen Berlufte der Spähtrupptätigkeit und des stellenweise doch recht heftig aufflackernden Artillerieseuers hat der Westwallmann zu tragen: sein größter und bitterster Begner, fein Sauptfeind ift die Mine.

In den weiten Debieten des Borfeldes lauert fie zu Caufenden unter der Erde. Richts macht fie von außen und oben kenntlich, benn es ist ja eben ihr 3med, ben andern ahnungslos ins Berberben laufen zu lassen. Richts deutet an, daß hier überall die heimtückliche Maschinerie der Bernichtung bereitliegt und daß ein einziger (nicht einmal unbedachter) Schritt fie ichon auslosen fann.

Riemand ist por ber Mine sicher, und nirgends ift man por ber Mine sicher. Was man weiß, ift nur, daß dort, wo ein Belandestud durch niedrigen Draht mit baran gehängten hellen Saben und Stoffresten abgesperrt wird, mit Bestimmtheit Minen liegen.

Bo fie fonst noch liegen, ist eine offene grage und wird nicht selten erst badurch geflärt, daß etwas paffiert.

Die Mine ift unberechenbar.

Gie fann an Stellen liegen, wo sie fein Mensch vermutet hatte, und beispielsweise ichon durch das Riederdruden einer Eurflinke zur Explosion gebracht werben. Gie fann aber auch taufchen, indem der Junder der einen Mine feiner gestellt ober auch durch Erschütterung von außen empfindlicher geworden ift als ber Junder ber anderen.

Eine feldfuche biegt (vielleicht um abgufurgen oder auch um bem Artilleriefeuer auszuweichen) in einen Nebenweg ein — und ist im nachsten Moment ein Saufen verbogenes Gifen.

Auf einer Waldschneise wird tagelang mit leichten Personenwagen gefahren, ohne daß das geringste vorkommt. Die Schneise wird auch abgesucht und als vollständig begehdar bezeichnet. Eines Morgens sahrt zum erstenmal ein schwerer beladener Lastraftwagen durch die Schneise und - geht mit einer feindlichen

Mine hoch. Die Mine war unter die Pactlage des Beges verlegt worden und konnte infolgedessen unmöglich gefunden merben.

Ein fleines Berrichaftshaus liegt in einem prach. tigen alten Garten. Ein Ptw. mit Quartiermachern fahrt durch die Coreinfahrt auf das haus zu, in dem ein Stab untergebracht merden foll.

Eine Mine Fracht.

Der Pfw. liegt ausgebrannt auf dem Einfahrtsweg. Man bringt vor der Coreinsahrt selbstverständlich sosort ein Schild an: "Achtung! Minen!"

Ein paar Stunden fpater mill mieder ein Berfonen. fraftmagen die Coreinfahrt paffieren.

Der Sahrer sieht das Schild . - hält vor der Einfahrt und wendet. Beim Wenden kommt er mit einem hinterrad auf die Straßenböschung. Eine Mine geht hoch, die niemand hier vermuten konnte.

Nun liegen por und hinter der Coreinfahrt die Erummerrefte von zwei Wagen.

In dem alten Outsgarten aber hangen rotbadige pralle Apfel an den Baumen, die niemand pfluden will ...

Unheimlich und nervenaufreibend ift dieser Rampf gegen "nichts", dieser Krieg gegen "2Inbefannt"

Er fordert vorn im Borfeld wie zuweilen auch noch weiter hinten feine Opfer. Die Frangofen treiben im Borfeld gern Rube und Ochsen über bas Belande, das fie für minenverseucht halten.

Wenn die Ruhe gerade auf die Minen treten, ift bas Berfahren nicht Schlecht. Sonst aber gibt es kein anderes (sicheres) Mittel gegen die Minengefahr als das fustematische Absuchen des Belandes.

Bell leuchtet hier bas Beldentum der deutschen Pioniere!

Ihre Aufgabe ift es, die feindlichen Minenfelder zu finden und abzugrengen oder fie gu verlegen.

Es ift eine ständig todumdrohte - Eleinarbeit von unvorstellbarer Mühfeligkeit.

Mit feinem Gucheisen flicht ber nach Minen fuchenbe Bionier por fich in Die



Wer sie geraucht,

der singt es mit Vergnügen:



Deutsche! Sur den Gieg ift ausschlaggebend,

welches bolt fich in der heimat am festesten mit

der gront verbunden fühlt. Auch hier werden wir

Deutsche im Kriegs-Wh. 1939/40 ftarter fein,

als unfere Seinde es fich vorzustellen vermögen



» so appetition frisch "

Zu Weihnachten

n geschmackvoller Geschenkaufmachung (Saffian-Umschlag) für den Gabentisch

**DEUTSCHES** 



**OPERNHAUS** 

Vier Opern-Vorstellungen

I. Parkett RM 17.— Orchester RM 20.— I. Rg. Logen RM 25.— Anmeldungen v. Prospekte: Richard-Wagner-Str. 10. Fernruf: 300231

Erbe. Auf diese Art werden mit außerster Sorgfalt sowohl große Gelandestreisen als auch ganze Straßen und Wege nach Minen abgesucht. Kein Quadratmeter Boden darf dabei unkontrolliert bleiben. Allein das Absuchen eines schmalen setwa 2 Meter breiten) Weges beansprucht pro Kilometer ungesähr 6 bis 8 Stunden . . .

Dann erst werden Boschung und Graben abgesucht, wo die Minen mit Borliebe verstedt find.

Riemals — auch wenn kilometerlang nicht das geringste gesunden wird — dars die Ausmerksamkeit des Minensuchtrupps nachlassen. Denn plöhlich kann doch eine Sperre kommen, die bei aller angewandten Borsicht mindestens einem Pionierkameraden das Leben kostet.

Bei diesem Suchen ist nicht nur das Ohr, sondern auch das Auge dauernd aufs höchste angestrengt.

Ein rechter Pionier muß es "im Blid" haben, wo eine Mine liegen tonnte. Bielleicht fieht ba bie Erbe ein bifichen anders aus als in der Umgebung.

Kleinste, winzige Merkmale muffen beachtet werden, weil sie — vielleicht — über Leben und Cod entscheiden. Weil einer einzigen übersehenen Mine nicht allein der Guchtrupp selbst, sondern noch Wochen und Monate danach ein Duchend Kameraden zum Opser sallen können.

Bielleicht hat dort das Regenwasser eine verdächtige Stelle ausgespult .

Gines Nachts - es ift ftodbuntel - tracht unmittelbar hinter ben Gesechts-

Bwei Infanteristen find auf ein unbekanntes Minenfeld geraten und ichwer verwundet.

Sie konnen fich nicht mehr allein fortbewegen.

"Belft uns, fameraden!" rufen fie in die Racht.

Die Gefechtsvorposten hören es. Und zwei Pioniere, die ihnen zugeteilt sind, erbieten sich sofort freiwillig, die Berwundeten aus dem Minenfeld zu holen.

Der Infanterieleutnant gogert, Die Erlaubnis bagu gu geben.

Bogu der Bersuch, der doch zwedlos ift und bloß neue Berlufte toften wird? Aber die Bioniere bitten.

Und es hort nicht auf, von hinten aus der Duntelheit zu rufen: . belft une, ftameraden!"

Und immer wieder: "Belft uns, fameraden ..."

Go maden fich benn die beiben Bioniere in der ftodbuntlen Racht ans Bert.

Die nach und nach matter werdenden Ruse der verwundeten Insanteriften treiben sie zur Gile. Auch besteht die Gesahr, daß sich die Berwundeten in ihren Schmerzen von der Stelle wälzen und daburch neue Minen zur Entzündung bringen. Die Minen liegen in großer Dichte oft nur drei die Dier Meter auseinander.

Der erste Pionier kriecht auf dem Bauch am Boden vorwärts und tastet vor sich und neben sich mit den Händen, ob er irgendwo — mit den Singerspitzen — einen Minenzunder sühlt.

Der zweite Pionier triecht hinter ihm her. Er hat sich einen Paden leerer Sandsachullen mitgenommen.

Wenn der erste Pionier eine Mine aufspurt, umtriecht er fie vorsichtig. Der zweite Pionier friecht unmittelbar hinter dem ersten her und legt sorgfältig Sandsad au Sandsad auf ben zurudgelegten Weg.

Es dauert über eine Stunde, bis die zwei Pioniere aus diese Beise in vielen Windungen die zwei verwundeten Insanteristen erreicht haben.

Gie leben noch und fonnen verbunden merden,

Einzeln — erst ber eine, dann der andere — werden sie von den zwei Pionieren in der stockdunklen Racht aus dem Minenseld gezogen: immer auf dem Schlangenweg, den die ausgelegten Sandsäcke bezeichnen.

Rach 4 Stunden find fie geborgen.



Der Eag dammert schon, als fie von der Borfeldkompanie zum Eruppenverbandsplat geschafft werden konnen.

Gie tommen durch.

Und die zwei Pioniere, der Gefreite Theis und der Pionier Mathes, haben bafür das Eiserne Kreuz bekommen.

Richt jede Cat wird wie diese gesehen, genannt und belohnt. Es geschehen niel Bunder der Capserkeit im Borseld des Westwalls.

Und immer wieder toftet es Berlufte:-

heut' erwischt es nur einen Mann von einem Regiment. Morgen vielleicht füns. Abermorgen vielleicht bloß wieder drei.

Aber immer ermischt es einen. Immer gibt es Bermundete ober Cote.

Es vergeht fein Cag, an bem diefer "fille" Rrieg nicht feine Opfer forbert.

Ein Berlust an Diefer gront, an der angeblich "nichts los" ift, miegt mehr als gehn und zwanzig Berluste beim Sturm und beim Gieg.

Beil er einfach viel fcmerer empfunden wird.

In einer Haltung, die schlechthin vorbildlich genannt werden muß, in einer Einsathereitschaft, die nicht übertroffen werden kann, steht hier der deutsche Abmehrsoldat in seinem harten, selbstverleugnenden Dienst auf Deutschlands Schanzen.

Er weiß, was der deutsche Sturmsoldat in Polen geleistet hat. Aber er braucht sich vor ihm nicht zu schämen und zu versteden.

Denn er hat durch sein treues halten und harren den Polensieg mitersochten. Gein Ruhm ist bescheidener, sein Erfolg nicht so meßbar, sein Berlust — rein zahlenmäßig — natürlich lange nicht so bedeutend.

fiber, wer es weiß, daß nicht bloß "Leuer" zermurben kann und nicht bloß "angreisen" Nerven kostet, der weiß auch, daß hier in den Bunkern und Gräben und Borseldern des Westwalls der bisher größte seelische Einsah in diesem Kriege geleistet wurde.

hat ber Often bie gangen Schreden bes ftrieges, aber auch ihr Gegenftud, ben Siegesfturm ber großen Taten gesehen — hier im Westen bei ben stillen Bunker-soldaten ist gewiß mehr geduldet als gekampft, mehr gelitten als gesiegt worden.

fiber feiner im Offen hat fo wie fie, die stillen Buntersoldaten, die tägliche Muhlal bes Krieges getragen.

Es gibt ein weitbekanntes Bild, das einen Schlichten Frontkampserkopf zeigt. Es jst im Jahre 1916 ober 1917 geschaffen worden und stellt den deutschen Goldaten des Belkkrieges dar, der an der Somme und in Flandern die großen Abwehrschlachten schlug und allein durch seine Tapserkeit die Schrecken der Tanks und die Hölle des Materialkrieges überwand.

Diesem Frontkampserkops des Weltkrieges gleicht in manchem Zug schon heute das Gesicht des Westwallmannes.

Wie bort hat die Not und Notwendigkeit des Sanzen fast alles Personliche und private aus dem Gesicht fortgewischt. Wie dort schaut ein sester, surchtloser Blid unter dem Stahlhelm hervor auf den heind.

Wie dort ift es, als ob die Lippen der grauen Manner sprachen: "Mögen sie tommen — aber durch tommen sie nicht!"

Und wie bort Schlägt unter biesem Stahlhelm und unter biesem seldgrauen Rod ein gleichmutig-ehernes Berg.

3a - ba fallt es mir ein: ob es nicht doch vielleicht die Herzen sind, die den Bettwall halten?

Bergen - flarter als Stahl und Stein?

. Mitunter — in der Mühsal dieses Krieges — muß man wieder an Franksurt benten. Und an das Haus am Hirschgraben, in dem der "Göh" geschrieben wurde.

Der frangofische Kommandant von granksurt lag einmal in diesem haus im Quartier . . .

Siebentausend Frangmanner hatten die Reichsstadt am Main überrumpelt, bedruckten ein paar Jahre lang ihre Einwohnerschaft, brachten Sorgen und Seuchen mit.

Das aber - mir lacheln - mird nie mehr geschehen.

Rie mehr - wir wissen es - wird ein frangofischer Kommandant in Franklurt im Quartier liegen.

Weil der Wall aus Stein und Stahl davor liegt.

Deil der Ball aus Stein und Stahl ein Ball der Bergen ift.







### Björn zwischen zwei Turnieren

Ein Roman um Pferde, Frauen und Devisen

von Horst Biernath

13. fortfetung

"Oh, davon habe ich nichts gewußt."

"Und wenn Sie es auch gewußt hätten, so hätte es Sie wahrscheinlich wenig bekümmert. Sie waren die Stärkere. — Mir siel der Verzicht wirklich nicht leicht. Juerst war ich töricht genug, mir einzubilden, ich hasse Ajöen, und er sei mir gleichgültig. Aber man kann eine Liede nicht aus dem Herzen reißen, nicht mit allen Wurzeln zugleich. In dem Augenblick, in dem ich hörte, Björn sei in Desahr, wußte ich, daß ich eine namenlose Angst um ihn hatte. Ich kam hierher. Glauben Sie mir, nicht, weil ich hosse, er könne nun wieder meine Stunde kommen. Ich habe keine Wünsche. Wenn man Sie liedt, schwerzt es mich nicht. Das habe ich bereits einmal überwunden." — Sie schwieg einen Augenblick und lächelte sast verlegen. Dann suhr sie sort:

"Ad, ich höre mich reden und stage mich dabei, dist du das wirklich, die so spricht? Und ich wundere mich über mich selbst und über meine Worte. Sie sind mir neu. Ich habe nie so gedacht. Es ist merkwürdig, und ich sürchte sast, Sie können mich gar nicht verstehen ... Sie sah Juanita Alvarez verwirtt und ängstlich an und begegnete einem Blick, der hinter Schleiern zu sehen schien. Batrice errötete, ihre Lippen zitterten ein wenig. "Ich sonst nicht so uneigennützig", sagte sie sast unhörbar.

Juanita Alvarez regte sich nicht. In dem sansten Bogen ihrer Kehle pulste das Blut. Beatrice beugte sich vor, ihre hand glitt nach vorn, als tastete sie nach Juanita Alvarez hin: "Wir müssen Björn helsen, Gie und ich! Gein Schicksal entschebet sich in diesen Stunden. Wenn es in meinen händen läge, ihn zu retten — mir wäre kein Preis zu hoch..."

Juanita Alvarez richtete sich aus. Sekundenlang stand sie neben ihrem Liegesstuhl; es war, als hatte sie sich nach langem Krankenlager zu den ersten, selbständigen Schritten erhoben, noch unsicher, ob der Wille allein sie auch dis zu ihrem Ziel tragen würde.

"Gein Schicksal... heißt das Cod?"

"Ich fürchte, er ertrüge das Leben nicht."

Beatrice glaubte das Schlagen ihres herzens zu hören. Es hämmerte laut ...

"Ich wie eine Maske aus, "ich habe nicht so weit gedacht, als ich in Berlin das Geld in Björns Gepäck legte . . . "

Beatrice schloß die Augen. Die surchtbare Spannung dieser Tage löste sich sast jast ben fie fich mit verzweiselter Anstrengung gewehrt hatte, unvermutet nach. Sie hatte das Besühl, wie ein Tiessessisch plohlich zum Licht emporgeschleubert zu werden, ein Gefühl



#### Es geht um Ihre Haut!

Darum ist es wichtig, daß Sie sich vor dem Einseifen mit Nivea-Creme einreiben und Ihre Haut geschmeidig machen. Dann ist das Rasieren angenehmer, und – Sie tun etwas für Ihre Haut.

Nivea-Creme: 22 Pf. bis 90 Pf.

euzerithattig - hautverwandt

NIVEA CREME

## 9.E. Hirsch 9.m.b.H

BERLIN W8- U.D.LINDEN 41 / VERSAND DIREKT AN VERBRAUCHER

#### Hans Dominik

Technische Butunfteromane, voll Abenteuer, Spannung, Genfationen

je 6 Bände in Gratislaffette. Gefanthreis jeder Serie in Leinen 27.-, Halbid. 36.- AM

Inhalt ber Serie 1: Simmelskraft, Die Macht ber Drei, Utlantis, Die Spur des Sichingis Khan, könig Laurins Mantel, Das stähl. Gehetmus



4.50 RM je Serie Monatörate (Halbleder - Ausgabe Monatörate 6.- RM)

Inhalt ber Serie 2: Lebenssitrablen, Der Brand ber Cheopsbhtamtbe, Das Erbe b. Uraniden, Kautichuf, Befehl aus dem Duntel, Atomgewicht 500

R. Wichert · Buchhandlung · Berlin-Lichterfelde 1e

Liefert Ihnen auch jedes andere Bert gegen bequeme Monatstaten Berlangen Sie bitte unseren aussührlichen Bücherlatalog - Erfüllungsort: Perlin-Lichterfelde bes Berftens aller Blutgefaße, ein Befühl des Jufammenfallens ... Der Ropf fant ihr auf die Bruft, die bande fielen ichlaff berab.

Beinen Sie doch nicht", bat Zuanita Alvarez erstidt. Sie ging mit raschen Schritten in das Jimmer hinein, sicher und fraftvoll, als hatte fie aus Beatrices Schmächeansall sur sich selber neue Energie geschöpft. Auf der Schwelle wandte sie sich halb um: "Warten Sie einen Augenblict — oder kommen Sie mit ..."

Beatrice solgte ihr langsam. Als sie in das Jimmer trat, stand Juanita Alvarez über den kleinen Schreibtisch gebeugt. Ihre Seder jagte über das Blatt eines Briefblods. Sie riß es heraus und reichte es Beatrice hin.

"Wird das genügen?" fragte fie abgewandt.

Beatrice überflog die feuchtglangenden Zeilen.

Gie griff blind nach Juanitas Sand ...

"Behen Gie", brangte die Alvarez, "gehen Gie rasch!" Gie führte Beatrice zur Eur und lächelte verzerrt: "Behen Gie um Gotteswillen schnell, ehe ich diese entsehliche Torheit bereue ..." Gie stieß Beatrice sast hinaus und schloß die Eur - Beatrice eilte die Ereppe hinab; es trieb fie zur Gile, am liebsten mare fie ben langen Gartenmeg hinuntergerannt, aber fie zmang fich dazu, ruhig zu erscheinen, solange wenigstens, wie sie vom Hause beobachtet werden konnte. Erst, als sie sich in die Polster des wartenden Wagens wars, ließ sie ihrem Herzen freien Lauf: "Jurud! Sahren Gie! Sahren Gie, fo rafch es geht!

Gie blidte zum Sause hinauf. Die Sonne mar über das Dach geklettert und blenbele ihre Augen. Sie fah nur eine weiße gront und grunen Wein, der in breiten faskaden vom Siest zu sturzen schien. Die Senster schauten leer herab. -

Oben horte Juanita Alvarez das Anspringen des Motors und die hupenfignale, mit denen der Chauffeur einen Maultierkarren zur Geite Scheuchte. stand noch immer an der gleichen Stelle, an der fie Beatrice verabschiedet hatte, und laufchte dem davongleitenden Wagen in einer Haltung, als muffe sie in der nächsten Gekunde zur Eur stürzen und ihm nacheilen, um ihn auszuhalten, um eine Ungeheuerlichkeit rudgangig gu machen . . . Aber fie mar wie gelahmt und rührte fich nicht. Die Stille Schlug über ihr gusammen.

3m flur des Erdgeschoffes tappte der Stod ber alten Signora Scangoni über die Steinfließen. Juanita Alvarez schraf aus ihrer Beläubung empor. Gie öffnete die Eur und beugte sich über das Geländer: "Gignora, wollen Gie bitte eines der Madden jum Albergo Schiden und meinem Chauffeur bestellen laffen, daß er den Wagen reisesertig machen und mich abholen soll! 3ch habe eine Nachricht bekommen, die mich leider zwingt, sosort abzureisen."

"Konnen Sie noch ein wenig warten, Madame? Eine halbe Stunde vielleicht? 3d habe die Madden gerade jum Gartner nach Antemnae geschickt."

"Danke, Signora, dann bemühen Sie sich nicht, ich werde selber gehen. Machen Sie inzwischen, bitte, meine Rechnung fertig. 3ch habe es fehr eilig.

Gie fehrte in ihr Jimmer gurud, fleidete fich rafch an und verließ turge Zeit lpater bas haus. Der Gafthof, in dem Aleffandro einquartiert mar, lag ein paar hundert Schritt von der Billa hortenfia entfernt an der Bia Salaria. Es war ein Albergo, in dem an Markttagen die Bauern aus der Campagna abstiegen. hinter bem haus lag smilden weiben Mauern ein großer hof mit Bocciaplagen und Stallgebauben, ein hof, auf bem Biehmartte abgehalten wurden, und wo zur Zeit ber Oliven. und Beinernte Gefpann an Gefpann ftand.

Juanita trat in das haus ein, aus dem ihr ein Scharfer Beruch nach ölgebadenen bischen entgegenschlug. Sie blidte in die Gaststube; ein paar guhrknechte in blauen Leinenkitteln unterbrachen ihr Kartenspiel und glotten sie an. Der Wirt, einen Jahnstocher im Munde, mar gerade dabei, eine Balge ins Orchestrion gu feben. Er legte fie meg und fpie das bolgden aus den Lippen: "Aleffandro, Madame?"

"Gagen Sie ihm bitte, er mochte den Wagen fertigmachen und mich abholen.

"Ino Romento, Madame, ich lasse ihn sosort holen!" Er durchquerte die Gaststude und trat zu ihr aus den Flur hinaus. "Pietro! — Pietro!" Geine Stimme suhr wie ein Trompetenstoß durchs Haus. Aber dem Treppengeländer erschien der schwarze Lodentops eines sechzehnsährigen Buben.

"Bo treibst du dich schon wieder herum, du Taugenichts? Oh, Madame, es ein Rreug mit dem Jungen. Seitdem Signore Aleffandro im hause ift und 3hr Wagen, lauert er nur noch auf eine Gelegenheit, ein Stück mitsahren zu dürsen, und redet von Disserntial und öldruckbremsen wie ein Mechaniker. — Er will Medaniter werben, Madame! Was sagen Sie dazu?! 3ch arbeite, damit mein Sohn aus meinem Albergo eine stinkende Cankstelle macht!" —

Der Junge rutschte am Belander herab, aber er hielt sich wohlmeislich außerhalb der Reichweite des vaterlichen firms.

"Lauf hinauf, du Mistfrah", grollte der Bater, "bestelle Signore filessandro, daß Madame den Wagen braucht und abreisen will!"

Pietro ducke sich: "Ich traue mich nicht, Papa, die Männer von gestern abend sind schon wieder bei Signore Alessandro, und sie streiten mit ihm, daß ich immer denke, sie sallen über ihn her und tun ihm was an . . . ."

"Was ist das?" fragte Juanita Alvarez erstaunt.

"Wegen Geld, Signora", sprudelte ber Junge los, "bie ferle nennen Signore Elessandre einen Schust. Bierhundert Pfund standen ihnen zu, er aber wolle sie um alles betrügen. Sie haben sein Jimmer durchsucht und ihn bedroht, es werde ihm etwas paffieren, wenn er das Beld nicht herausrude . . .

Die vaterliche Sand zudte vor, aber Pietro mar schneller und flüchtete bie Stufen empor. "Es ift mahr!"

"Das horcht an den Euren der Gäste, Madame!" sagte der Bater wie gebrochen; "nein, es wird kein Gaskwirt aus ihm, — niemals — niemals …."

Juanita Alvarez zwang sich zu einem Lächeln: "Also, bann schiden Gie mir Hlessandro hinaus, wenn er seine Angelegenheit beenbet hat", sagte sie ruhig. Gie warf Pietro ein fleines Geldstud gu, bas er im fluge fing, und verließ das Albergo. fileffandro!

Er fam nach einer halben Stunde.

Buanita Alvareg faß in dem Salon und wartete auf ihn. Gie faß auf einem der dunnbeinigen Stuhle, unter deren Bergoldung die rote Spachtelfarbe zum Borschein kam. Ihr Rucken brauchte keine Stuhe. In ihrer haltung war etwas von der suchstderen Starte einer Wachssigur. Zeht las Sjörn ihr Schuldbekennt-nis. Die Eragödie ihres Opsers hatte sich im Verlause einer Stunde in eine höhnische Posse verwandelt. Alles war sinnlos gewesen. Ihr Geständnis eine Orpieste .

Sie horte Alessandro die Ereppe hinauftommen. Er naherte fich leife ihrer Eur, als schliche er auf sie zu. Lauschte er? Gie erhob sich und trat zum Senfter. Er flopfte.

"Aleffandro?" -

"Jamohl, Madame . . .

"Gie durfen eintreten!"

Er drudte die Klinke nieder und stand im Jimmer. Gegen das helle Rechted des Sensters mar ihr Gesicht nicht zu erkennen. Er blieb in abwartender Haltung an der Tur stehen, die weiße Muge in den Handen brebend. Seine dunklen Augen forschien heimlich: "Gie haben sich selber ins Albergo bemuht, Madame?

"Gie hatten gerade Besuch, Aleffandro . . .

Er fniff die Augen gusammen, feine Jahne Schimmerten zwischen den Lippen aus: "Eh, Madame - Bermandte, zwei Bettern; ich hatte ihnen geschrieben . . .

"Gie Scheinen fich aber mit Ihren Bermandten nicht fehr gut zu vertragen, wie?" Er marf den Ropf mit einer raschen Bewegung vor. "Geit mann interessiert Gie



Mit den пецеп Grenzen!!

Eine neue Auflage!

Modell 940

Mit niedrigem Fuß
Mit poliertem Meridian
Mit Kompaß
Mit Buchbeigabe
"Erde und Mensch"
Mit Lupe, mit Anleitung
Mit Ortsregister
und Lünderstatistik
Umfang 108 Zenimeter
Preis 34.— RM
Mit den neuen Grenzen!! en neuen Grenzen!!

DREI-KEGEL-VERLAG PETER OESTERGAARD K.G.

Berlin-Lichterfelde, Karwendelstraße 35 Ascheck-Konto: Berlin 154096

Der schönste Zimmerschmuck!

Fast jeden Morgen und Abend lesen Sie Ihre Zeitung und ziehen dadurch in Ihre trauliche Wohnstube die große Welt. Deutschland kämpft um seine Existenz — Sein Gegner ist England! — Sein Freund ist Rußland! Wissen Sie, wie groß Rußland ist? Wissen Sie, was England bedeutet? Kennen Sie die Ausdehnung seiner riesigen Kolonien? In Ihre Wohnstube gehört der Columbus-Globus, er ist die Welt im kleinen. Er zeigt Ihnen das Antlitz der Erde, ihre Konlinente und Ozeane. Die Kolonien tragen die Farben der Mutterländer, so daß die Machtbereiche der Großstaaten gut zu erkennen sind. Dieser Globus ist

die Ergänzung der Bibliothek

Was Sie auch immer lesen mögen, immer finden Sie Dinge, die eine schnelle Orientierung auf dem Globus wünschenswert machen. Im Kino erleben Sie Afrika, Asien und die Südsen mit dem Radio umspannen Sie in Sekunden den Erdball, und durch den Bildfunk werden Sie bald nicht mehr bloß die Welt hören, sondern auch sehen. Unter solchen Umständen kann jeder mil Recht sagen: Die Welt ist mein Feld. Diese Welt aber führt aber führt ender Columbus-Erdglobus vor Augen. Er ist das gelreue Abbild unserer Mutter Erde.

Günstiges Angebot für die Leser Wir liefern diesen Columbus-Erd-globus, der soeben vollständig neu revidiert und ergänzt wurde, mit Buchbeigabe, Anleitung zum Gebrauch, Kompaß, Lupe und Ortsregister zum Preise von 36.— RM ohne Preiserhöhung gegen Monatsraten von nur 1. Zulia a. 1, 12,39

#### Columbus-Erdglobus mit Buchbeigabe

Beschreibung: Das neue Modell des Columbus-Erdglobus zeigt die letzten Grenzveränderungen (Abessinien, Mandschukuo usw.) sowie Forschungsergebnisse. Die Ausstaltung ist weiter verbessert. Der Meridian ist graviert und hochfein poliert. Der fuß Mahagoni poliert, niedrig, (if vien Schreiblisch, zeigt eine moderne Form, in den Fuß ist ein mit Facette versehener Kompaß eingelassen. Die beklebte Kugel wird mit einem besonderen, wasserhellen, spiegelblanken Haritack Überzogen und ist abwaschbar • Das Erdbild wird in Über 22 verschiedenen Farbabstufungen wiedergegeben, in Rand und Flächenkolorit, die Erdformationen, die Gebirge, sind trotz des politischwirtschaftlichen Kartenbildes durch Schräftenterrain zur Darstellung gebracht worden. Der Globus zeigt neben den politischen und geographischen Verhälnissen die wichtigsten Daten der Rohstoffwirtschaft der Erde. Es sind durch besondere Zeichen und Farben die Lagerstätten von Kohle, Eisen und Erdöl kenntlich gemacht. Von den wichtigsten pflanzlichen Produkten finder man Kautschuk, Baumwolle sowie Gefreide, Reis und Mais. Von den tilerischen Produkten finder - Schweine und Schafzucht.

wolle sowie Gelreide, Reis und Mais. Von den lierischen Produkten Rinder- Schweine und Schafzucht.

Die Buchbeigabe "Erde und Mensch" von Dr. Jes. Petersen. 200 Seiten, reich illustriert, hübsch gebunden mit Schutzumschlag.

Wir geben stichwortartig die Themen, die von Dr. Jes. Petersen in seinem Buche behandelt werden:

Wie ist die Erde entstanden? - Ein Stern unter Sternen - Wie ensteht das Gebirge, der Ozean, Wind und Wüste? - Die Erde vor dem Menschen - Versunkene Kontinente, ausgestorbene Lebewesen - Der Mensch ein Tier- Menschenaffe und Affenmensch - Die Besiedlung des Planeten - Die Beherrschung des Planeten - Wie sind die Rassen zu erklären? - Die Entstehung der Staaten - Die Aufteilung der Erde unter die Menschen Sieger und Besiegte - Die Großmächte und ihre Politik auf dem Globbu sww. Eine Erd- und Menschengeschlichte von den Uranlängen der Entstehung unseres Planeten bis zu dem modernen Kampf ums Dassin der großen Rassen und Völkerschaften. Daneben das Ortsregister und die Länderstalistik: Die Erde in Wort und Zahl

Unterzeichneter bestellt bei dem Drei-Kegel-Verlag Abt. Sortiment Berin-Lichterelde, Karwendelstr. 35. uner Bezugnahme auf daz Angebot in Die Wehrmacht"—— Expl. in Die Wehrmacht"—— Expl. in Die Wehrmacht"—— Expl. in Die Wehrmacht"—— Expl. in Die Wehrmacht — Expl. in Die Wehrmacht — Berin-Dilläsche Ausgebe. Nebst Buchbeitige — Anleilung usw--geg. bar-geg. Monstzahlung von 3,60 RM. Der ganze Betrag — die 1. Rate — folgt gleichzeitig — tit nachzunehmen. Erfüllungsont f. beide Teile Berlin-Lichterfelde. Postscheckkonto Berlin 154 096. Eigenlumsvorbehalt bis zur völlig. Bezahlung wird anerkannt. Nichtgewünschtes streichen.

| Ort u. Datum  |  |  |
|---------------|--|--|
| Name v. Stand |  |  |
|               |  |  |





### MAUSER

NOT-AUSSTIEG für Schutzräume v. Keller Nach Din 4104 Sicherer Ausstieg auch bel stärkster Verschüttung Schutz gegen Kampfgase

MAUSER K .- G. KOLN-EHRENFELD



mein Privatleben, Madame?" Er trat einen Schritt ins Jimmer hinein. Geine veränderte Haltung ließ nicht den leisesten Zweisel zu, daß er begrissen hatte, er könne Juanita Albarez nichts mehr vormachen. — "Ah, Sie haben ein wenig gelauscht, Madame! — Nun, und jeht kommt wohl die große Entlassungsszene, wie?" Er grinste sie an: "Anzeige nückt nämlich nichts, Nadame. Ihr herr Oberleutnant war ja so freundlich, Sie über diesen Punkt zu beruhigen. — Ch, das waren zwei Mißgrisse in letzter Zeit, die wir uns geleistet haben. Sie mit Ihrem Schweden und ich mit meinem kleinen Nebengeschäft. Da haben wir beide Pechaechabt..."

Ihr Schweigen schien ihn zu ermutigen, sich noch einen wirtungsvollen Abgang zu verschafsen. Teusel ja, so leicht warf man ihn nicht hinaus! Geine Augen blitzten rachsüchtig: "Aun schweißen Sie mich also hinaus... Ra schön! Da ist auch nichts zu machen. Vier Jahre in Ihren Diensten — ich will nicht ungerecht sein, Madame, es war eine gute Stellung. Man kam kerum in der Welt, und wahrhaft, man konnte was dadei lernen! — Ihre Jinngruben in Eugada — ich vermute, daß sie auf dem Monde liegen, was?! Aber es war doch großartig. Ja, das Austreten, das Austreten macht's! — Die Männer sind blöd wie Hammel. Mandymal pabe ich mich diezen macht's! — Die Männer sind blöd wie Hammel. Mandymal pabe ich mich diezel geschämt, selber zu dieser Idoch nichts dur eine Steu wie Sie, sür eine scheler. Und daß er gerade Ihnen unterließ! — Militär, das ist doch nichts sür eine Steu wie Sie, sür eine so geschästsüchtige Dame wie Sie! Ist doch nichts due is de holen... Oder ist es möglich, Madame, sind auch Sie einmal auf den Honig hereingesalten? Aus die Siebe? Auch wenn sie sich nicht auszahlte? Wie? Einen guten Rat, Madame, bevor ich mich von Ihnen verabschiede; sassen die singer davon! Die Liebe ist eine kosten was ein! — Und wo Sie so viele Eisen im Seuer haben... Herr Holthoor, zum Beispiel, hat mir eine ganze Stange Silber in die habt. Sehen Sie mal, das ist ein Mann, an den Sie sich halten müssen. Ein Frachthammel! Mit einem goldenen Hell! Und er gibt keine Ruhe, nein — dies nicht en sich geschoren ist..."

Balentin begleitete Beatrice zur Maschine, die startbereit auf dem Rollseld, stand. Die Monteure kletterten von dem Rumps des Zlugzeuges herad. Bordsunker und Pilot hatten ihre Plätze bereits eingenommen. Aber den Himmel zogen große, schneemeiße Wolken. Es blies leicht vom Westen her, der Wind trug einen zarten Tankgeruch heran.

Valentin schaute auf die Uhr, es waren noch zehn Minuten dis zum Start. "Kann ich dich nicht zurückhalten, Trix? Muß es unbedingt sein, daß du heute school die Kückeise antrittst?"

Gie legte die Hand auf seinen Arm: "Du weißt ganz genau, Hellmut, weshalb ich nicht bleiben kann!"

"Aber bu darfft nicht von mir verlangen, daß ich Björn noch langer verheimliche, wer die Entscheidung herbeigeführt hat!"

"Du darst es ihm sagen, wenn ich sort bin. Versteh' mich doch, bitte ... Es war mir nicht möglich, ihm gestern schon zu begegnen, und es geht gegen mein Gesühl, ihn schon beute oder morgen zu sehen. Es ist alles noch zu seisch. Wir wären verlegen und befangen. Und vielleicht würde er mir sagen, daß er mir dankbar wäre ... dankbar..." Sie schüttelte den Kops: "Juanita Alvarez — ach, weist du, es war etwas an dieser Krau, was mich erschüttert hat. Ich weiße es nicht zu sagen, was es war. Ich spütte irgendwo ein dunkles Schicksal, und ich kam mir wie sein Bollstrecker vor ..."

"Unsinn, Trix", unterbrach er sie, "was machst du dir da für merkwürdige Gedanken? 3ch glaube wahrhastig, du bedauerst sie noch ..."

Der Lautsprecher erfönte. Die fluggäste wurden ersucht, Plat zu nehmen, ihre Begleiter wurden aufgesordert, den Startplat zu verlassen.

"Ich brauche Zeit, Hellmut, ein paar Tage wenigstens", sagte sie und reichte ihm die Hand, "Björn wird es verstehen. Ich glaube sogar, er wird mir dankbar sein, daß wir beibe Abstand zur Vergangenheit gewonnen haben, wenn wir uns wieder begegnen werden."

"In Berlin?"

"Wenn Björn innerlich frei ist", antwortete sie leise. "Leb' wohl, Hellmut du darst mir einen Kuß geben ..." Sie hob das Gesicht und bot ihm ihre Lippen. Er kößte sie gärtlich und sast behutsam. In seiner Stimme war ein rauher Klang.

"Seb' wohl, Erir, und gute Reise! Und du hast recht, es ist am besten so..." Er sah ihr nach, wie sie in die Kabine stieg, und winkte ihr zu, als sie sich noch einmal umdrehte. Er ging langsam hinter die Sperrlinie. Der Motor sprang dröhnend an. Die Maschine zitterte ungeduldig. Die Bremsklöhe wurden sort-geschlagen. Valentin legte die hinger an die Mütze.

Eine Stunde später schritt er über den slimmernden Sand des Abungsplates in der Caserma di Macao, wo die Begleitmannschaften und Eurnlerpserde untergebracht waren. Auf dem Ererzierplat bewegten viele Ossiziere ihre Pserde über eine leichte hindernisstrecke. Die herren, die ihr Training bereits erledigt hatten,



#### Für RM 1.75 monatlich

schalten Sie als Abonnent der Buchgemeinde jährlich 12 prächtige Monatshefte mit fesseinden Romanen und inheressanten Bildberichten sowie 7 wertvolle Bücher berühmter und beliebter Schriftsteller (z. B. Bloem, Burg. Frensen, Ganghofer, Heer. Speckmann, Lagerlof, Renker, Schröer, Undsel) in Lederröcken und Goldprägung



Völlig freis Auswahl a. 230 Bänd. d. mod. Schriftums u. d., Weltliterat. B E S T E L L S C H E I N an die Buchgemeinde. Berlin SW 68, Oranienstraße 100, Ecke Lindenstr. für ein Probeabennement a. ly Jahr. Die 6 Mondssend. erwarte ich u Nachn. v. RM 1.75 zuzügl. Porto

Name:

Wohnung:

ung: Y



m Jahre 1505 zog Kaiser Maximilian L/gefolgt von neunhundert fürsten und Adeligen/die alle / gleich ihm-den Spiesz geschultert-zu fuß marschierten / als einfacher Landsknechtsmann in Köln ein. Dies war ein wahrhaft erhebender Iriumphzug nicht nur der neuen Wasse/des ersten deutschen fußheeres / sondern zugleichz auch der Tugenden/die der zletzte Kitter seinen Landsknechten in den berühmten Artikelbriefen zur Pflicht gemacht.

Selbstzucht-um nur eine dieser alten Soldatentugenden zu nennen— beweist sich und bewährt sich auch außerhalb des Dienstes, bei den geselligen Zusammenkünsten, im Kreise froher Kameradschaft. Den Mäßigen belohnt der volle runde Weindust sowie der milde weinige Geschmack von ASBACH-URALT, der einen unvergleichlichen Genuß gewährt.



standen als Juschauer neben ben Burben ober plauderten im Schatten ber Stallund Rafernengebaube, die den riefigen Plat umfaumten. Als Balentin auf ben Exergierplat trat, lofte fich aus einer Gruppe Rapitan Goren und tam ihm ent. gegen. Er Schien auf Balentin gewartet gu haben.

"Guten Morgen, Goren!" — Aber ber Schwebe ließ sich taum Zeit, Balentin bie Sand zu schütteln. Er hielt ihn fest.

"haben Gie ichon die Morgenblätter gelesen, Balentin?"

"Rein, ich habe feit zwei Tagen überhaupt feine Zeitung mehr in der hand gehabt' ...

"Merkwürdig, anscheinend bin ich die einzige Ausnahme."

"Was ift benn los?"

Goren fah fich um. Gie ftanden allein. In weiter Entfernung fcmebte Bjorn auf Gyn über ein hindernis ... Goren zog aus dem Armelausschlag einen Zeitungsausschnitt und reichte ihn Balentin hin: "Berstehen Gie genug Italienisch, oder soll ich Ihnen den Text überseigen?"

"Ich glaube, ich schaff's allein."

"Also dann lesen Sie! Die Rotiz ist übrigens heute in fast allen Morgenblättern

Shluß folgt

#### Renate und die sechs Flaksoldaten

Wie wir die Schutzpatronin der deutschen Flak ernannten

Mancher Sluch war dem Gehege von Roberts Jähnen entwichen. Go ging das ht weiter. Zwar brannte uns die [pätsommerliche Gonne auf den Pelz, aber er aller Wohlbesinden hing doch von anderen Dingen ab. Betress des Magens por allen Dingen.

Seit zwei Wochen waren wir wieder Soldat, lagen mit unserer kanone in feuerstellung, und wir hörten wohl auch hin und wieder, daß der Krieg mit Polen im Gange war. So konnte das also in unserer von Gott verlassenen Stellung nicht weitergehen.

Es miß erläuternd hinzugesügt werden, daß wir in einem Lande lagen, wo es die echten Bauernschinken gibt, wo der berühmte Steinhäger gedrannt wird und der nicht minder berühmte Pumpernickel seine Heimat hat. Aberall standen Bauernschie. Da größer, da kleiner, da näher, doort serner. Aberall beschatteten mächtige Eichen die Dachsirste. Don Krieg keine Spur, abgesehen von unseren Geschützen. Brauche ich mehr zu sagen?

Wir meren seleka Mann. Der Geschützührer ein Bastorenschn übrzene Jupa

Wir maren feche Mann. Der Defculffuhrer, ein Baftorenfohn übrigens, Jupp, ber Aftive - ber iconfte Mann ber beutschen flat -, Robert, ber auf

#### mentan Hautschutz bei Sonne-Wind-Wetter-Kälte! Tub. ~54, Dos. ~, 42 u. ~, 75, Flasch. ~, 85 u. 1, 35, Ultra-Pigmentan Tub. ~, 85







Infolge Anwendung eines besonderen Prismen - Systems HENSOLDT-DACHPRISMA DRP. höchste optische Leistung bei handlichster Form und ge Gewicht | Liste K. 62 kostenlos M. HENSOLDT& SOHNE Optische Werke A.G., Wetzlai



Uhren - Klose Berlin 29 (88) Lossener Str. 8

Reell seit 28 Jahren | Sür Rameradid aftsabende und Toschendren | Sür Rameradid aftsabende und Sür Arm - Uhren | Sür Rameradid aftsabende und Sür Bahren | Sür Rameradid aftsabende und Sür Bahren | Sür Rameradid aftsabende und Sür Bahren | Sür Rameradid aftsabende und Sür Ramer 6. Danner, Mühlhanfen i. Thur. fatalog W foftenfrei!



#### Warum benuten viele Rheila feit Jahren?

Rheila ift fehr fparfam - man kann es wirklich dauernd anmenden Rhella mirkt porbeugend gegen Erkältungen-man ift viel beffer geschütt und meniger anfällig! Rheila gehört in jedes haus ale Vorbeugunge - und Linderungemittel bei huften, heiferkeit und Erkältungen. Beachten Sie: Rheila ift durch den Glycyrrhigingehalt doppelt wirkfam, nehmen Sie ftete

nur 2 mehrmals Rheila täglich . . .

Apotheken und Drogerie nur Orig .- Pack. zu RM. 0.50 und 1 .-



der Alma mater in Bonn manches Semester absolviert hatte, Ernst, der Bönnsche Jung, der kein Wässerchen zu trüben imstande war, der Gesreite Sony und der hier Berichtende. Als Zubehör wäre noch eine Mundharmonika zu ermähnen.

erwagnen. Es war ziemlich schwer, mit den Bauern des Landes jene Verdindung aufzunehmen, die in der Belieserung mit kulinarischen Dingen endet. Es war ziemlich schwer, sage ich. Das war auch der Grund, weshald Robert so manchen Sluch hervorstieß.

hervorliteh.

Der liebe Gott verläßt seine Goldaten nicht. Das große Glück kam aus dem Wege über einen Pserderücken zu uns, denn das Glück der Erde, so sagt das Sprichwort, liegt aus dem Rücken der Pserde. Eines Morgens, sehr srüh — Robert stand aus Possen —, ritt eine ganz außerordentlich schoe Dame des Wegs. Robert, bessen mit sonst die Beobachtung des Flugraumes war, hatte sie schon längst mit dem heldscher gesaßt. "Oh", murmelte er ein übers andere Mal, "wer sommbt denn das"

dem Seldstecher gesaßt. "Oh", murmelte er ein übers andere Mal, "wer tömmbt den da?"
Um es ganz kurz zu sagen: es war die Gräsin. Wenn sie hier ins Rampenlicht der öffentlichkeit gezerrt wird, so deshald, weil uns ihr Liedreiz mehr war
als bloße Augenweide. Die mütterliche Gorgsalt, mit der sie uns sürderhin betreute, diese Gräsin Renate v. W. auf Schloß S., wie sie späteren, glaudwürdigen
Berichten zusolge hieß, ist wert, gedührend gewürdigt zu werden.
Jupp erhielt Amt und Austrag, ihr ein Briestein zu überdringen, sich keinesfalls von Gutsinspektoren oder dem Gesinde absüttern zu lassen, sich eines
preußischen Abel in Fühlung zu treten. Der Inhalt des Briesleins übrigens
gipselte in dem Wunsch, das seltene und wertvolle Inventarium des Schlosses in
Augenschein nehmen zu dürsen. Iwischen der Religion und meinten Kattun, verstehn Sie? Wir meinten also die
Gpeisekammern. Speifekammern.

Speisekammern.
Der preußische Abel, eben jene Gräsin, die sechsundzwanzig Lenze zählte, begann mit Jupp ein Gespräch, das sich so gut wie ausschließich um die Versorgung der Geschützbedienung mit leiblichen Dingen drehke. Daran schloß sich eine Einladung an die Geschützbedienung, selbigen Tags zum Abendessen ins gräsiche Schloß zu kommen. Unsere Freude, als Jupp mit dieser Volschaft zurücktam, war verständlichgeweise groß.

Um die sechste Rachmittagsstunde trasen wir vor Renatens Schloß ein, nicht ohne uns vorher im grässichen Garten einen bunten Strauß kliern, phlor und Dahlien organisiert zu haben. Wie die Prinzessin aus dem Mächen der Verimm kam sie uns entgegen, dezaudernd und imponierend, schwebte die Schloßtreppe herunter und — indem wir zackig die Hacen zusammenschlugen — drückte uns allen die Psote. "Ihr seid also bie sechs!" Das seien wir! Wir möchsten wir gekommen!

deien boch nicht bloß das Schloß besichtigen? Erraten! Nicht deswegen allein seien wir gekommen!

Also zunächst gab es Schnäpse und Tigaretten, die uns auf der Schloßterrasse, mit einer unnachahmlichen Geste gereicht wurden. Don soviel fraulicher Anmut waren wir gerührt. Seldst Robert schwieg betreten.

Es ziemte sich nicht, nun bescheiden an das Abendessen zu erinnern. Plöstlich bekam Kenate Besuch, hohen Besuch. Der Abteilungsstad unserer Eruppe mit hohen Tieren und Mannschaften rückte ein. Wir zogen also, mit sehr freundlichen und herzlichen Empsehlungen, von dannen. Inzwischen war ein Telephongespräch unseres Jugsührers im Schloß angekommen. Ob der Herr Gras noch dort sei schaft hieß unser Geschücksührer, übrigens sener Pastorensohn), der Urlaud sei zweine Gtunde verlängert, hatte der Tugsührer gesagt. Der Herr Gras hatte im Schloß einer gestagt. Der herr Gras hatte im Schloß einer gestagt. Der herr Gras hatte im Gemeint — sei zum Militärdienst eingezogen. Damit war das Gespräch beendet gewesen.

Unser Entschluß stand sest. Richt nur unser Unterstand wurde "Bunker Renate" getaust, auch kürten wir selbigen Tags Renate zur Schuhpatronin der deutschen hat. Was der Artillerie mit ihrer Barbara recht war, mußte der hat mit ihrer Renate billig sein.

Aber dann — die Ratschlusse der Besehlsgewaltigen sind unersorschied — wurde in einer der nächsten Rächte Stellungswechsel besohlen. Bom nahen Schlof hörten wir noch einmal die Turmuhr schlagen. Die Mondsichel stach gerade ein Steenlein tot. Munitionskisten und Lasetten klapperten. Motoren sprangen an. Abe, liebe Schutzpatronin!

an. flde, liebe Schuhpatronin!
Act Tage lagen wir in unserer neuen Stellung, da wurde die gesamte Geschührbebienung zum Jugsührer besohlen. Was wir in O., in unserer ersten Stellung, ausgestessen hätten? fragte der Wachtmeister. Richts! Wer in O. ein Arattartosselverhältnis unterhalten habe? Niemand! Leider niemand! sagte Robert. Was denn das hier sei? Und damit wurde jedem von uns ein Seldposspädigen überreicht. Braucht noch gesagt zu werden, wer der Absender war? Geitbem, viele Wochen sind schon vergangen, trudeln die Helbsposspädigen Woche sein. Mit den imponierenden und markanten Schriftzügen des preußischen Abels. Jeder Lungenzug ist dann ein stilles Gedenken an Renate. Ein stilles Gedenken an die Schuhpatronin der deutschen Stat!





### Bronchitiker Brund Asthmatiker sind Keugen

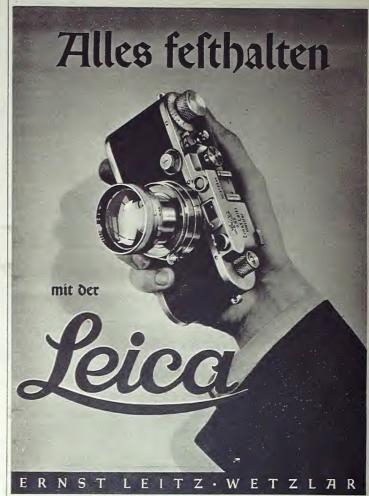



Sie meinen, das könne nicht sein? Man sähe doch die hübschen blauweißen Blendax-Tuben in allen Schaufenstern ?1

Trotzdem -"unsichtbar" ist bei der Blendax-Zahnpasta ein großer Teil ihres Putzkörpers! Blendax hat ihn bis zur kolloidalen Form entwickelt, und das heißt: ein hoher Prozentsatz des Blendax-Putzkörpers ist so fein, daß seine Einzel-"Stäubchen" selbst im Mikroskop kaum erkennbar sind!

Für Sie bedeutet dieser verbesserte Putzkörper, der gleichzeitig eine vorteilhafte Verringerung der or-ganischen Bindemittel (Deutsches Reichspatent angemeldet) gestattet, hohe Reinigungskraft größtmöglicher Schonung des Zahnschmelzes. Ansatz von Zahnstein aber wird in hohem Maße verhütet, wobei die Blendax-Wirkung in erster Linie auf unschädlichen physikalischen Vorgängen beruht und nicht auf chemischer Einwirkung.

benutzen auch Sie Blendar Und deshalb-

\*wirksam gegen Ansatz von Zahnstein



Broschüre und Gratisprobe veranl. geg. 24 Pfg. für Porto HORMO-PHARMA, BERLIN SW 35, KOCHSTRASSE 18





#### ELEKTRIKER

Kenntnisse in F. T.- Einbauten sind erwünscht, jedoch nicht Bedingung

Kurze Bewerbungen an die Personaistelle der

Focke-Wulf Flugzeugbau G. m. b. H. Bremen-Flughafen

Much bas Kriege. BBB. ift eine Schlacht, Die fiegreich geschlagen werben muß

#### Undenkba



ift ber Menfc obne Ubr. Gie ift fein ftanbige

#### 3d liefere in 5 Monatsvaten:

ach liefere in 5 Monatsvaien: Formichine, flacke Armbaudubren für Gerren Guted Hilmberwert, 6 Steine, in Chrom 3RB. 13.— Guted Anterwert, 15 Teilue, MyN. 13.— Guted Anterwert, 15 Teilue, Grom-Golfindil, AN. 25.— und 30.— Grom-Golfindil, AN. 25.— und 30.— Grom-Golfindil, AN. 25.— und 30.— Guted Mitton, MyN. 35.— Mitton, MyN. 35.— Mitton, MyN. 35.— Gromportium, Materwert, 15 Teilue, MyN. 35.— Erungbedelink, Goldanlinger 20 Mitton, magerbreiliches Gide, MyN. 25.— Erungbedelink, Golfindiger 20 Mitton, MyN. 30.— Untre mitton Mittonert, 15 Teilue, MyN. 30.— Untre mittonert, 15 Teilue, MyN. 30.— Untre mittonert, 15 Teilue, MyN. 30.— Untre mittoner Gidelin, Mittonert, 15 Teilue, MyN. 30.— Untre mittoner Gidelin, Mittonert, 15 Teilue, MyN. 30.— Untre mittoner Gidelin, Mittonert, 15 Teilue, MyN. 30.— Untre mittoner Mittonert, 15 Teilue, MyN. 30.— Untre mittonert MyN. 3.5.— in Damen and Gliederarmbänder My

H. Gladisch, Berlin-Niederschöneweide 88



#### Abstehende Ohren



Schröder-Schenke. Gegr. 1896 Berlin W 52, Kleist-Straße 27

Sportendstr. 105 Nochnahme

gegen

Togal ist hervorragend bewahrt bei

#### Rheuma Ischias Hexenschufg Erkältungen

Unzähligen haben Togal-Tabletten rasche Hilfe gebracht. Die hervorragende Wirkung des Togal ist von Arzten u. Kliniken seit 25 Jahren bestätigt Keine unangenehmen Nebenwirkungen, Haben auch Sie Vertrauen und machen Sie noch heute einen Versuch — aber nehmen Sie nur Togal

M 1.24 In allen Apotheken

Kostenlos erhalten Sie das interessante, farbig illustrierte Buch "Der Kampf gegen den Schmerz", ein Wegweiser für Gesunde und Kranke, vom Togalwerk München 272. James der Bernesser für Gesunde und Kranke, vom Togalwerk München 272.

Fahrräder



ohne Gummi v. 25.— mit Gummi v. 30.— mit Dyn. Bel. v. 34.— mit Zweigang v. 57.— Motorfahrräder billig. Auch Teilzahlg Katalog mit 60 Modellen kosten los.

Grau!



Weihnachtsgeschenk Die Nizo-Aufnohmeapparate mit den lichtsforksten Objektiven 1: 1,5 ermöglichen oud: im Heim hervorragende Aufnohmen. Die Freude am Selbstifflamen wird erhöht durch den preiswerten Nizo-Projektor 8 TB 2. Seine Vorzüge: Rückwärtsprojektion, Stillstandseinrichtung, 200 Watt-lampe. — Verlangen Sie Druck-schrift Nr. W 23 von

Niezoldi & Keämer G.m.b.H. M U N C H E N 38



zu Berlin unterrichtet planmäßig auf dem Wege des Fernunterrichts:
Maschinenbau, Elektrobau, Flugreugbau, Autobau, Betriebstechnik, Heizungsbau, Schiffbau, Hocht, Tief- und Straßenbau, Gas- und Wasserfach, Chemie und Textitlechnik, Sprachen und deutsche Kurzschrift.
Vorbereitung für die Meisterprüfung.
Vorbereitung für die Meisterprüfung.
Die Fernschule hat nicht die Gewohnheit durch hochtrabende Versprechungen auf Ziele hinzuweisen, die unerfüllt bleiben müssen oder die nur durch zähe Energie verarbeitet werden können. Der Arbeitskreis der Fernschule besteht viellmehr aus verantwortungsbewußlen Fachleuten, die jede Aufondme prüfen und gewissenhaft Rat erteilen. — Verlangen Sie Zusendung des Schulprogramms 1940 und überzeugen Sie sich selbst

FERNSCHULE G. M. B. H., BERLIN W 15, KURFÜRSTENDAMM 66

#### Städtische Ingenieurschule Mannheim

Nerven- und

Kopfschmerz

MASCHINENBAU. ELEKTROTECHNIK TECHNISCHER KAUFMANN

Programm Akoslenlos

#### Ein,aufgeregter Magen

macht sich haufig durch Sodbrennen, Magendruck, Gelühl der Volle, saures Aufstoßen und ähnliche Beschwerden bemerkbar. An allen diesen Störungen trägt oll nur die überschüssige Magensäure die Schuld. Neutralisieren Sie deshalb den schädlichen Säureüberschuß durch die bewährte Biserirte Magenia. Sie können sich häulig schon mit 2-3 Tabletten eine fühlbare Erleichterung versehalfen. Die überschässige Säure wird gebunden und der Magen arbeitet wieder störungslier.

#### Biserirte Magnesia

das seit Jahrzehnlen erprobte Mittel gegen Magenbe-schwerden der genannten Art, ist in allen Apotheken für R. 8. 1.39 [90 Tabletten] und für 28/8 2.99 in größeren, vorteilbalteren Packungen (150 Tabletten) erhältlich.

#### Enthaart Exhaarsin

ob Damenbart, Achsel-oder Kürperhaars
in ca. 3 Min. zuverläss, sichere Entfernung
durch das neue wahlriech, md. Grand Pritu. gold Medall. London 1936 ausgezeiche
a. k. h.a. ar sin Notan begl. Danksche
a. b.a. ar sin Notan begl. Danksche
zehaden deue wuch (Dauerprite). Grand Metwuchs (Dauerprite). Brand die Kiefer der Grand der Grand
Diskr. Vers. Jilust. Prosp.u. Schönin-Rezegtgrat. Echt
vom Hyglena Jnstitut, remastriets
Berlin W 15/4 88 Diskr. Vers. Illust. Prosp.u. Schonnan vom Hyglena-Jastitut, messa: Berlin W 15/A 89









Jella-Mehlis B 106





#### VEHR-SCHACH-ECKE 🚳





Problem pon f. hobreder, Dortmund

Schwarze Siguren = Blaue Partei Weiße Siguren = Rote Partei

Die blaue Bartei ift mit überlegenen Rraften in das feindliche Aufmarschgebiet eingedrungen. allerdings auch ihre eigene Dauptsigur start bedroht. Durch geschiëstes Operieren erzwingt Blan bei folgender Lage mit dem vierten Juge den Gieg.

Blau: 3 a 6, f 2, f 6, i 8, l 10; f 1; f b 11, l 1; f b 11, c 1; f c 11, e 3, i 9.

Rot: 3 c9, g1, g11, h9; h 11; B e8; h a1.

= Infanterie; H = Hauptfigur; P = Panzertampfwagen; A = Artillerie; H = Hieger.

#### Löjung der Kampjaufgabe Nummer 42

1. Blan: § 13-93 für Jiesergelchmober ber "Legion Condor" treibt im Ciefflugangriff durch M.G-heuer die vorgedrungene rote Infonterie zurud.

Rof: 3 [2-92
2. Blan: § 93-93
Die nationalen Liegerverbande schen non neuem zu vernichtenden Tiesstugangrissen gegen die rote Jasonierte an und wersen diese wiederum aus ihren Stellungen.

Rof: 3 g2-53

Jajanerre au und werten verste viele versteunstell.

Ablat: 5 h3-c8

Rummehr unternshmen blaue Bombengeschmaber einen überraschenden Angeist auf die rote Hauptftellung. Der gerade die Stußübergänge benuhenden ertem Artillerie gelingt es jedoch, auf dem jenseitigen.
Ufer Suh 3n sassen bich bem Bombenangriss durch wirksammen stattenen zu entziehen. Kot: ft co-b 8

Mer Juß 30 sollen und sich dem Bombenangtiss durch mirklames hesseles zu entziehen. Rot: fi 49-b 8
4. Blan: \$ (8-h) 8
Die Kampfliegerverdände der "Legion Condor" stürzen sich ungeachtet aller Gesahren mitten ins Kampseitummel. Rot könnte jeht die Condorverdande vereichten, der die rote krillerie 8 die länste reis erdmassel ist erntlierie schaussel ist erntlierie schaussel ist erntlierie schaussel ist erntlierie ist zweinstellenden muß.

Rot: 3 g8- s8 × Blau fl s8. Blau: 5 s6- g8!

Wieder ein üderraschendes Manöver von Bian. Einem so geschickten Gegaat ist Rot nicht mehr gewachten. Da die roten Attilleriesselssels wird wird die Angelie der gemachten. Rot: 3 s6- s6. Blau: 3 e3- b2
Rot: 3 b 10- b1
Rot: 3 b 10- b

\*) Allen Ginfendungen non Behr-Schach-Anfgaben und Anfragen ift Rudporto beigufügen.

#### Das starre

Prinzip



Das starre Prinzip verkörpert Präzision, Sicherheit und höchste Schußbereitschaft. Darum ist das Rollei - Prinzip das Symbol des Erfolas!

RM 205. - 240, -RM 96,- 128,-

Einsendeschluß des internationalen Rollei- &
Wettbewerbs: 31.Dezember 1939

HEIDECKE - BRAUNSCHWEI Einsendeschluß des internationalen Rollei-

#### Kaufen Sie rechtzeitig Uhre Weihnachtsgeschenke Für Gross u. Klein, Alt u. Jung, reiche Auswahl in allen Preislagen



Anklam · Berlin SW 29, Hermannplatz · Braunschweig · Bremen Bremerhaven · Burg b. Magd. · Celle · Cuxhaven · Festung Dömitz i. M. Friedland i. M. · Fulda · Görlitz · Göttingen · Goslar/Harz · Greifswald i. Pom. · Güstrow i. M. · Halle a. S. · Hamburg · Harburg · Hannover Kiel · Königsberg i. Pr. · Leer i. Ostfr. · Ludwigslust i. M. · Lübeck Lüneburg · Mölln i. Lauenb. · Neubrandenburg i. M. · Neumünster i. Holst. · Neustettin Potsdam · Schwerin i. M. · Stettin · Thale/Harz Waren/Müritz - Wilhelmshaven - Wismar i. M. - Zehdenick/Mark

Bottrop i. Westf. Coesfeld i. Westf. Dortmund Emsdetten i. Westf. · Essen/Ruhr Gladbeck i. Westf. Münster i. Westf. - Recklinghausen Rheine i. Westf.

Oberpollinger München, Neuhauser Strasse (am Karlstor)



#### Kriegsweihnachten 1939

Ein ibeales Gefchent für Salbaten und für die Jugend ift bas





das zeitgemabe feiegespiel mit 36, die verschiedenen Woffen symboliferenden funft hat 3 . figuten Jafanterie, Benilerie, Dangerwoffe, Luftwaffe ufw.

Das Spiet ift in brei Modellen jum Preife von

hm 4.55 (Modell 1: Ceinengebundener Spietplan) hm 7.50 (Modell 2: Maffive, filgunterlegte figuten) hm 11.50 (Modell 3- Mit folybrett und fiolyhaften) lieferbar

Someit es nicht im Spielwaren handel erhaltlich ift, erfolgt Lieferung burch ben Verlag "Die Wehrmacht", Berlin



#### Das Weihnachtsbuch für den Soldaten

In Diefem Buche vereinigen fich namhafte beutiche Dichter und Erzähler um des gedankenreichlien und verschnlichen feine zu gedenken, das das deutsche Wolk besihrt die Weihenacht Mannlich starke Weihnachten, Soldatenweihnachten darum sind es, von denen hier Kunde gezeben wied. Wie treten in den kreis derer, die einst im Großen Keiteg zu Lande und auf dem Wasser diehnachten vor dem heine feiteten. Wie eeleben Weihnachten in Oberschliefen, in der Dolizei, in der Keichswehr, im Redeitschienst und im Kreise der Stadaten der Großdeutschen und im Kreise der Satdaten der Großdeutschen Wehrmacht und unserer Spanienkämpser. Wir sind also überall dart dabei, wa wahrhast beutschen. Weihnachten gestelet werden. und Erighler um des gedankentrichften und perfohnlich arteiert merben.

IRus dem Geleitwort des fierquagebers fans fenning freihert Grote) Rus dem In hall! Efter feldweichnacht I. Magn. Wehner Efter feldweichnacht I. Magn. Wehner Efter feldweichnacht im Schünergeben feinzich Eefth Weihnachten im Argannerwald Weihnacht im Geanatrichtet Jofe Stollteiter Weihnachtseintopf, teicht zewärft erwischen feldweichnachten auf der Enden feldweich erwie führe feldweichten auf der Enden

Weihnachten auf der Emden flugo v. Waldeger-fath Ceglon Condor in Spanien Getthardt fandrich und vieles andere

Ganzleinen (220 g) RM 1.80 Kartoniert (185 g) RM 1.20 Versand als Feldpost möglich

Verlag "Die Wehrmacht", Berlin-Charlottenburg 2, Uhlandstraße 7-8



Bratis - Katalog, 34 Seiten, Insges. 167 Abbild. Alte In-LINDBERG MUNCHEN

poto

A p p a r a t e mit 13 Anxahlung, bequeme Monatsra-ten, 5 Tage Rück-gaberecht. Tausch after Apparale. Ka-talog "Fotowähler" 128 Seiten kostenlos. Versandbeutel für Fo-toarbeiten kostenlos.

"Bezee" das große Fotohaus LEIPZIG M 61



Prespekt frei and diskret



Sie Ihre Kamero
günstig gegen eine moderne und bessere ein. Katalog
"200 Kameras".
Apparate, Hauszeitschrift kostenlos. Schönheits1 Jahr Garantie,
1-a-n-g-s-a-m
zahlen!
Potostrbeiten-Tersand

Choker

SchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönheitsSchönhei

Briste Schröder-Schenke



Brennende Kerzen

PHOTO-KNIFFE

PALII FRANKE



Hände hoch Lexes-Austührg, Zigarettee-Etai Breweing-Form St. 1.60, 3 St. 4.50 PAULY, Bergedorf 1

natische Schiffer-Klaviere

PART OF THE PART O Fr-===== 21 Tast. 8 Bässe 19 Mk 25 . 12

man unseren Gratis-Katalog franko zu be-stellen. Auch Teitzahl Ihre Kamero Stig gegen eine Neuenrade Nr. 94



betonen in ausführlichen Abhandlungen die Wichtigkeit der Stiefel-Frage. Rieker-Reitstiefel erfüllen in idealer Vollkommenheit die Anforderungen, die an gute Reitstiefel gestellt werden.



#### Geschenkbücher für alte und junge Soldaten

Die Entwicklung
bes deutschen Heres
von seinen ersten Ansängen
bis au unsere Toge
Don Martin Leglus m. Geleimert von General R. Ligmann
Ein start. Zeinenband und ein
Kappe im Großformat mit
mehrschigen Toselein. Gtall
13,70 nur MM. 6,90 portofrei
unter Radjnahme

300 Jahre beutider friege., Baffen. u. Uniformengefdichte

1

Wertbuch vertrieb

W. Meriens
Seipzig & 1, freugitrafie 12
Ruf: 24973 . Gegr. 1880 M

"Mein" Regiment mit amlt. Unterftühgt, fregg. o. Oberfilfin. Eron, Oberfi Imma-nuel und G. D. Diftier. Giati-lidger Leinendb., flatt 5,85 nort. RM. 3,65 portofr. und. Nachn. Geldiigite b. beuild. Regiment. nor b. Welftriege, Olieberungen u. Gefechterleinen u. Erneen, alle bebeut. Geltagt. b. Welftriege. Sur jeb. Beltriegefoldat. u. f. fingeh., für jeb. jung. Goldalen und alle, ble es merben mollen

Weihnachts-Sonberangebol: Alle 3 Bde. auf einmal flatt 19,55 nur R.M. 10,15 porto-u. verpackfr. unter Nachn. mit 14 Eagen Umtaufchrecht



Buchhandlung F. Erdmann 1 44, Gutenbergstr. 35, Postfach 307

#### Neu! 1940 soeben erschienen!



#### Jahrbücher der Wehrmacht

3 Ganzleinenbände in Kassette, zusammen RM 7,80

Packende Schilderungen, prachtvolle Bilder und Kampfberichte aus dem Polenfeldzug

Ich bestelle hiermit unwiderruflich bei der Buchha Oskar Berendes Nfl., Bln.-Charlbg. 2, Uhlandstr. 7-8, die "Jahrbücher d. Wehrmacht 1940" 3 Leinenbände RM7,80 franko gegen Vorauszahlung auf Postscheck Berlin 202655 unter Nachnahme - (Nichtgewünschtes bitte zu streichen)

Datum:



Er ist im ganzen deutschen Sprachgebietmallgehend und das Wörterbuchmid dem neu-sten deutschen Sprachgut. Teil 1: Rechtschreibung Teil II: Stilwörterbuch

BeideTeile in einen Doppelband in Halb-leder-Einband gebund, mit 2 eingeschnit-tenen praktischen Budistabenregistern. Preis RM 11.80, in Monatsraten von 2 RM an zahlbar. Erste Rate bei Lieferung. Erfüllungsort ist Leipzig, Lieferung durch Bu ch han dlung Carl Heinz Finking vorm, Buch u. Verlugshaus "Kur Engelsburg" / Leipzig C1/6, Reudnitzer Str. 1-7

Columbus Leucht-Globus



Buchversand Gutenberg, Dresden-St. 371 Buchversand Gutenberg Dresden U 371

#### im Gelbft: Tanz unterricht

Die Gindeute machen!

Cachiich, flott, turz, dereibindich. Befeiclen Sie eine großen Brief, fletter: "Briefe, bie Clindrugen geben Brief, fletter: "Briefe, bie Clindrugen gebunden, 4.45 einfüllessticht Borto (Nachnahme RN). 4.751.

Machin: Beichnechein: "Benechbungs.
Machin: Beichnechein: "Cachreiben an Behöben. Berträge, Ragen, Wibertlage, Diffe ohne Rechteamwalt, Bivoatbriefe gutten Gebergenbeiten. Aus der hobe der heine der heine der heine Gebergenbeiten. Aus der hab eine des gewöhlte Wachen der heine Gebergenbeiten. Aus der hab eine des gewöhlte Wachen der heine der heine Gebergenbeiten. Aus der hab eine des gewöhlte Wachen der heine Gebergenbeiten. Aus des des fichtig gewöhlte Wachen der heine Gebergenbeiten. Aus des des fichtig gewöhlte Wachen der heine Gebergenbeiten. Aus des des fichtig gewöhlte Wachen der heine Gebergenbeiten. Aus des des fichtig gewöhlte Wachen der heine Gebergenbeiten. Aus des des fichtig gewöhlte Wachen der heine Gebergen der heine d

# RBUCHHANDLUNG

mit den

# Bücher an die Front! brins, Unterhaltung und Humor. Jeder Band in versandfert. Feldpostverpackung (portofrei) RM 1.60. Bür fallich ipricht, wirb belächelt. Fehferbalte und unverbindlich durch Buchhandlung Deutif mit Borterbuch und ben eurlich Deutif mit Borterbuch und ben eurlich Deutif mit Borterbuch nach ben eurlich Bir fallich im Borterbuch nach ben eurlich Deutif mit Borterbuch nach ben eurlich Bir fallich im Borterbuch nach ben eurlich im Bir fallich im Bir

Der schönste

Z i m m erschmuck,
mit elektrischer mit elektrisch





Versand E. Rudolph Dresden A 16/371

Sent-Kataloge

Ausg. W (Welt) 5,50 u. Parte 0,40 Ausg. E (Europa) 3,50 u. Parte 0,40 Ausg. E (Europa) (Deutschid.) 1,15 u. Parte 0,30. Philal, Farben-Kartel 3,75 u. Parte 0,30. Philal, Wadenaberičkal 1940 1,50 u. Parto 0,30.

Zeitung, Prospekt und Auktions-Katalog gratis.

Gebrüder Senf



Gultarre

Herfeld & Co.

Großer

Photo-

Katalog

PHOTO-PORST

NORNBERG-C

N. S. 20

Spitzensuper

5 Akkerd, 41 Sailen 3 Na 6 49 9 Na 5 62 91 oeun Ribren, acht Kreise. ein Gerät für anspruchs-volle Härer, das sich durch einfachen Hebel-druck aufomatisch schar , wentig fürkurzweit hernich wunderen flang und spielend leichte Einstellung m tels dreifarbig im chte, dem Stationsmelder kennzeichen

contribition diesen Großsuper. Rassepreis des fabrik neuen Gerätes RM 278.-Fabrikgarastie auf Ap-parat und Ribren sawie Umtauschrecht bei Klot-pfallen, also kein Rout-risiko. Versand nur so-lange Varrat.

Atzertradio



Prismen-Feldstecher für Reise u. Sport 6-, 8- u. 10 fache Vergrößerung Schreiben Sie safart au

GIESSEN20

Arbeiten Großkopie 7,5 mal 10,5 v. Leicaformal 10 Pfennig. Wei-tere Preise It. Liste.

Fr. Feldmann



41 Tactes 120 Rasse 177 89 21; Tersand an

Meinel&Herold



#### Hess-Harmonikas bringen Freude!



Junion 1







5 der besten Kriegs-bücher i. Ganzleinen

Die Marneschlacht Werwolf der Meere Der schwarze Tag Spione durch-brechen die Front Der Mann, der Tannenberg verlor



Das Konversationslexikon
Das kluge Alphabet
gibt auf alle Fragen die richtige Antwort. Das Wissen der
ganzen Well ist auf rund 4000
Seiten dieses jungen und daher
aktuellen Lexikons zusammengedrängt! 50000 Begriffe sind
klar und genau erklärt. 3200
Zeichnungen, viele bunte Tafeln, bunte Landkarten und
viele Einzelkarten geben lebendige Anschauung.

Das Konversationslexikon

10 Bände Sonderausgabe in Ganzleder mit echter Rückengoldverzierung. Jeder Band nur RM 5,90 (10 Bde. RM 59.—)
Auf Wunsch liefere ich Band 1—5 sofort
RM 3,— Band 6—10 nach
ohne Preisaufschlag gegen Monatsraten von
gelieferten Bände. Bei sofortiger Lieferung von Band 1—10 beträgt die Monatsrate
RM 6,— Die erste Rate ist zahlbar bei Lieferung. Erfüllungsort ist Dortmund
Buchhandlung F. Erdmann, Dortmund 44, Gutenbergstr. 35, Postfach 307

28

### Hier wird der Geist geschliffen

a - am - bahn - chit - bek - bith - bo - bon - bop - bron - e - ei - es - es - glok - in - ka - kek - ke - krumm - ku - la - lac - larm - lau - ma - ma - mus - na - naph - ne - nō - pel - plat ra - rew - schnee - schne Aus vorstehenden 51 Gilben find 18 Worter zu bilden, deren Ansangsbuchstaben von oben nach unten und deren Endbuchstaben von unten nach oben gelesen, zwei Zeilen aus einem Gedicht von Eichendorss ergeben.

|    | Stotatang bet ein geinen wottet.   |                   |                                                      |
|----|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|    |                                    | 10. Zeichen Würde | bifdöflider<br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|    | heftig umtampftes Boll-            | 11. allgemei      | ner Straferlaß<br>Mineral                            |
| 4. | Befragung durch Zei-<br>tungsleute |                   | er Borname                                           |
|    | Truppenübungen                     | 14. Morder        | heinrichs IV.<br>nkreich                             |
|    |                                    |                   | erät                                                 |
| 8. | öfterr. Seldmarfchall,             |                   | gtype                                                |
| 9. |                                    |                   | Bolen                                                |
|    |                                    |                   |                                                      |

#### Gtat=Aufgabe

Mut gehört gum Erfolg!

Mittelhand M reizte nicht. Hinterhand H reizte und Vorhand I hielt bis 24. B hatte: Den filten, 5 Sichel [Kreuz] mit 17, 3 Rot (Herz) mit 18 und 1 Schellen (Karo) mit 11 Hugen.

hinterhand f wollte auf folgendes Blatt Brun (Bif) ohne 2 fpielen:

Rot Unter (herz Bube); Grun Daus, 10, König, Ober, 9 (Pif As, 10, König, Dame, 9); Rot (herz) 8; Schellen 10, König, Ober (Karo 10, König, Dame).

h fand im Gtat: Orun Unter (Bit Bube), Rot (Berg) 10. Sür Grün (Pit) hatte er sich überreizt und will auch nicht auf Schneider spielen. Er drüdt zwedmäßig, sindet den Mut zum Grandansagen, bei dem er 89 Augen nach Saufe bringt.

Bie mar der Spielverlauf und mas hatte er gedrudt?

#### Auflösungen aus Aummer 24

ft ar r e e · R at | e 1 : ftein fluger Streiter hatt ben heinb gering. -1. Oanges. 2. Runit, 3. Riga, 4. Ufer, 5. ftant, 6. Cifet, 7. Ubet, 8. Dahlie, 9. Tran, 10. Girene.

#### Gilbenordnen:

Wir ziehn! Die Erommel schlägt! Die Jahne weht! Richt weiß ich, welchen Weg die Heerlahrt geht. Genug, dob ihn der Herr des Krieges weiß: Gein – Plan und Losung! Anser – Kamps und Schweiß.



"Also wieder eine Nachtfahrt bei dem scheußlichen Wetter! Nur gut, daß ich



....ja, mas ist denn das! Ich habe sie wahrhaftig nicht, so ein Pech! "Darf ich fragen, was fehlt?"



"Meine Wybert habe ich pergessen: — passiert mir sonst nie!" Keine Sorge, das werden wir gleich haben."



Wybert - die Reiseversicherung gegen Husten und Heiserkeit!



wäscht Hände "rillensauber"

und macht die Haut so schön frisch, glatt und samtweich.

STILCK

Alle Spuren der Haus- u. Berufsarbeit verschwinden mit ABRADOR im Nu. Selbst Farbe, Schmiere, Harz und Teer, Obst- und Gemüseflecken, auch Nikotinspuren bei starken Rauchern, wäscht ABRADOR schnell, mühelos und sanft herunter.

LUHNS Seifen- u. Glycerin-Fabriken, Wuppertal-Rhld. · Gegr. 1869



HAARGEIST



PHOTO SCHAJA

MUNCHEN E 37

Ausbildung zum Zeichner, Konstrukteur u. Jug.-Kaufmann Programmlendung koftenlos. Privatschule für t.-k. Zernunterzicht 3. Feih, Beelin W. Wopeschstraße 47

Was ist "Schlag nach"?: Ein handliches, erstaunlich reichhaltiges Nachschlagewerk, das auf über 700 Seiten mit 1100 Übersichten und Tabellen ause 448 Bildern auf alle Fragen des taglichen Lebens eine zuverlassige Antwort gibt. Eine besondere Zusammenstellung enthalt die wichtigsten Verordnungen, geschichtlichen Daten usw. seit Kriegsausbruch. "Schlag nach", der unentbehrliche Alleswisser für jedermann, kostet in Leinen gebunden 4 RM. Teilnahmebedingungen mit Läungsverdruck kestenlos und ohne Kaufzwang in jeder Buchhandlung oder vom Verlag

An den Verlag Bibliographisches Institut, Abt. G. Leipzig C1, Postfach 438. Senden Sie mir kostenlos die Lösungsbedingungen für das "Schlag nach"-Preisausschreiben

Guter Geschmack ist Wiener Tradition.

Das beweisen auch - seit mehr als 150 Jahren - die überall begehrten Erzeugnisse der Osterreichischen Tabakregie. Sie sind durch ihre Qualität und Güte

weltbekannt.

PF.



DAMES 4 Pf.

MEMPHIS 4 Pf.

III. SORTE 5 Pf.

NIL 6 Pf.

# Der Techniker hilft der Truppe

Von Erich Hampe, Stellvertretender Chef der Technischen Nothilfe

Schnell haben sich "Die Technischen Kommandos" in der Wehrmacht einen Ramen gemacht. Das ist nicht verwunderlich, da tatsächlich ihre Arbeit der Truppe unmittelbar zugute kommt. Sie sollen ja nicht nur durch blihartiges Zusassen unmittelbar hinter der Truppe vorgehend alle kriegs" und lebenswichtigen Betriebe und Vorräte sicherstellen, ihre Rugbarmachung vorbereiten und dadurch den wirtschaftlichen Rudhalt der Eruppe flarten helsen, sondern darüber hinaus durch Inbetriebsehung der Kraste, Wasser- und Gaswerke die Versorgung der Eruppe mit Lichte und Kraststrom sowie mit Wasser gewährleisten. Das find fur ein neuzeitliches beer lebenswichtige Bedurfniffe, die erfullt fein muffen, um die volle Schlagkraft aufrechtzuerhalten. Was es 3. B. für die eigene Sicherheit der Eruppe wie für die Ersüllung ihrer militärischen flusgabe bedeutet, in einer besetzten sremden Großladt die Beleuchtung durch eigene Kräste sichersellt zu wisen, das haben Stäbe und Eruppenteile im polnischen Seldzuge wohl überall, besonders drassisch aber in Lodich und Warschau ersalten. Jast noch wichtiger aber war die Sicherstellung der Wasserversorgung sur die Eruppe und ihre wirtschaft und sanitären Einrichtungen. Denn Wasser, und

zwar keimfreies Wasser, bleibt das Lebenselement sür den Menschen.
So ist die Eruppe denn mit den "blauen Kolonnen" — die Technischen Kommandos trugen zu einem großen Teil die blaue Unisorm der Technischen Nothilse, von der sie ausgestellt wurden — schnel Freund und guter Kamerad geworden und wird sicher gern

aufgestellt wurden — schneild zeeund und guter kamerad geworden und wied sieden süber diesen neuen Kameraden etwas näheres wissen wollen.

Sold ein Technisches Kommando stellt nach militärischen Begrissen etwa einen Bataillonsverband dar. Der Kommandeur hat die Besugnisse eines Bataillonskommandeurs. Neben seinem Kommandossab versügt er über "Erkundungsstäde", die militärisch geschen etwa als die Keiterzüge angesehen werden können. Sie haben nämlich vorzusprihen und die gesamte mirtschaftliche Lage unmitteldar hinter der Truppe zu klären. Die "Kampseinheiten" dieden die "Technischen flussen entsprechen und in ihrer Jusammensehung sede der geschilderten technischen flusgaben zu lösen imstande sein müssen. Wie auch im eigentlichen Sescht, erzibt sich die Hoten zu lösen imstande sein müssen. Wie auch im eigentlichen Seschtzunge in kleinste Sinheiten ausaulässen, um die nieden einzelnen Bald ift diese Sachtruppe in kleinste Einheiten aufzulosen, um die vielen einzelnen Schwierigkeiten zu überminden, bald wird es des massierten Einsaches bedürfen, um eine entscheidende große Ausgabe zu meistern. Daß diese Eruppe aus besten technischen Sacheraten zusammengesetzt sein muß, die militärisch zu denken und zu handeln verstehen, liegt in der Aufgabenftellung felbft begrundet.

Der polnische Seldzug hat biefen neuen Behrmachteinheiten weitesten Spielraum fur ihre Der polnische heldzug hat diesen neuen Wehrmachteinheiten weitesten Spielraum sur ihre Betätigung gegeben. Das ostoberschlessische Industriegebiet, das Sicherheitsdreied mit dem Mittelpunkt Sandomierz als Rüstungsbasis des ehemaligen polnischen heeres, das digediet um Jaslo, die Industrien in und um Lobsch und Barschau stellten dieser wehrwirtschaftlichen Eruppe ungezählte Ausgaben. Sie mußten sosort gelöst werden — und sind gelöst worden! Die Wichtigkeit dieser Eineichtung wurde damit ebenso wie ihre Brauchdarkeit erwiesen. Im Weispiele nur sur viele, an denen sich die Bedeutung der neuen Einheiten sur dir viele, an denen sich die Bedeutung der neuen Einheiten sur dir die Truppe und ihre Schleafreit kar erziht.

Eruppe und ihre Schlagtrast flar ergibt: Staloma Wola im eben benannten Rustungsbreied um Sandomierz war der größte eyenaus poinige kujtungsvetried. In großtem Umjange wurden in diesem vom Franzosen nach neuestem Muster eingerichteten Berke Kriegsgerät aller Art, vor allem leichte und schwere Geschühe hergestellt. Der Betrieb wurde sast unversehrt angetrossen. Er sollte solorit für anderweitige Fertigung umgestellt werden. Das Herz des Betriedes waren die beiden Turdinen, die den Krastantried sur das gesamte Werk besorgten. An ihnen aber sehlten die wichtigsten Teile. Was tun? Da kein eigener Strom erzeugt werden konnte, mußte Fremd-strom herangeschassen. Jenseits der Weichsel sührte eine Fernstromleitung. Sie mußte über die Weichsel und dann zum Werk herangeslührt werden. Die Meichtelbriede stablis wer ehemals polnische Rustungsbetrieb. In größtem Umsange wurden in diesem vom Franzosen über die Beichsel und dann zum Bert herangesührt werden. Die Weichselbrücke selbst mar gesprengt. Also mußte über die gesprengte Brücke hinweg die Leitung gesührt werden. In unablässiger mühevoller Arbeit wurde die Ausgabe gelöst. In schwindelnder Höhe — 40 m undbiajpger muhevolier Hrveit wurde die Hulgade gelost. In schwindelinder hohe — 40 m über dem Wasserspiegel der Weichsel — wurden die schwierigen Arbeiten durchgesührt. Bereits nach 5 Tagen brummten die Maschinen wieder im ehenals polnischen Werk, das nun sur die Glärke der deutschen Wirtschaft arbeitet.

Warschau! Kein Licht, kein Wasser mehr! Polnische Batterien hatten unmittelbar hinter dem Krastikrom war aber zugleich die gesamte Wassersförderung abhängig. Auch das Bullenger kelbst hatte schwere Freiter und war geschkeunschlie. Nicht beller sah vormit

Baffermert felbst hatte Schmere Ereffer und war "gesechtsunfahig". Richt beser fah es-mit bem Gasmert aus. Samtliche Behalter waren ausgebrannt, die Rohlenvorrate brannten lett Sagen lichterloh. Eine deutsche Division sollte als Besahung einmarschieren, um die Rube und Erdnung in dieser Stadt aufrechtzuerhalten, in der eine Bevölkerung von über 1.5 Millionen Menschen in dumpfer Berzweiflung dem durch eigenes Berhalten verschulderen

Dursttobe entgegenging.



Die Brücke über die Weichsel in der Nähe von Sandomierz mit dem ins Wasser gefaln dritten Brückenbe

Monteure beim Einziehen von Kabel leitungen auf einem Querträger, der sich 40 Meter über dem Wasseriegel der Weichsel befindet



Die Wirkung einer der 500-Kilogramm-Bo die den Langsamfilter eines Wasserwerkes trafen



alenvolltreffer völlig zerstört



#### Generalfeldmarschall August von Mackensen

eine der volkstümlichsten Soldatengestalten der alten Armee, seinen 90. Geburtstag. Auf seinem langen Lebensweg, der ihn durch die Höhen und Tiefen des deutschen Schicksals führte, erlebte er nach dem Kriege 1870 71 den glanzvollen Aufstieg des Reiches und seinen Niedergang. Hervorragend beteiligt am Abwehrkampf des deutschen Volkes im Osten — seine größte Tat war die Durchbrechung der russischen Front bei Gorlice—Tarnow — konnte es auch ihm trotz heroischen Einsatzes seiner Feldherrnkunst nicht gelingen, den Zusammenbruch abzuwenden. Das Schicksal war gütig genug, ihn den Wiederaufstieg seines Volkes erleben zu lassen. Wir freuen uns, daß es dem Feldmarschall vergönnt ist, den heutigen Kampf des deutschen Volkes um Recht und Freiheit erleben zu dürfen. Unser Bild (unten) zeigt eine historische Aufnahme des Generalfeldmarschalls beim Vorbeimarsch österreichischer Truppen in Lublin während des Weltkriegs

Aufnahmen: Kühlewindt (1), Haechel (1)





Aufnahmen: "Die Wehrmacht" (1), Klapprot (1)

Englische Kampfflugzeuge vom Typ "Bristol-Blenheim". Ihre bisherigen Versuche, in deutsches Land einzudringen, blieben erfolglos. Von dem Kampf zwischen einer "Bristol-Blenheim" und einem deutschen Jagdflieger erzählt unser Bericht auf Seite 3—6





Das französische Operationsgebiet mußte bel Beginn des Krieges überstürzt von der Bevölkerung, die inzwischen in schwerste Not geraten ist, geräumt werden. Unser Bild zeigt eine verlassene Hauptstraße Straßburgs mit den Kraftwagen einiger französischer Kriegsberichterstatter

Hauptschriftleiter: Bernd E. H. Overhues, Berlin-Westend, Stellvertreter des Hauptschriftleiters: Karl Fischer, Berlin-Schmargendorf, Graphische Gestaltung: Dassel, Berlin-Wilmersdorf. Für unverlangt eingesandte Manuskripte übernimmt die Schriftleitung keine Gewähr. Verantwortlich für den Anzeigenteil: Horst Harff, Berlin-Wilmersdorf. Anzeigenberechnung und Rabatt nach Tarif. Z. Z. ist Preisliste Nr. 8 gültig. Platzvorschriften ohne Verbindlichkeit. Anzeigenschaluß jeweils 14 Tage (Mittwochs) vor Erscheinen der Helte, Verlag "Die Wehrmacht" GmbH., Berlin-Charlottenburg 2, Uhlandstraße 7-8. Fernruf: 32 39 85. Postscheckkonto: Berlin Nr. 382. — Elsnerdruck Berlin, — Bei Betriebsstörungen usw. können irgendwelche Ersatzansprüche nicht geltend gemacht werden. — Erscheinungsweiser Vierzehntäglich (Mittwochs). Einzelpreis 25 Rpf. Für die Zustellung durch Boten werden 3 Rpf Bestellgeld erhoben. Postbezugspreis: Monatlich 55 Rpf zuröglich 4 Rpf Bestellgeld. Im Ausland kann die Zeitschrift bei der Post bestellt werden. — Postsendungen jeder Art sind nur zu richten nach Berlin-Charlottenburg 2, Uhlandstraße 7-8. — Printed in Germany